

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

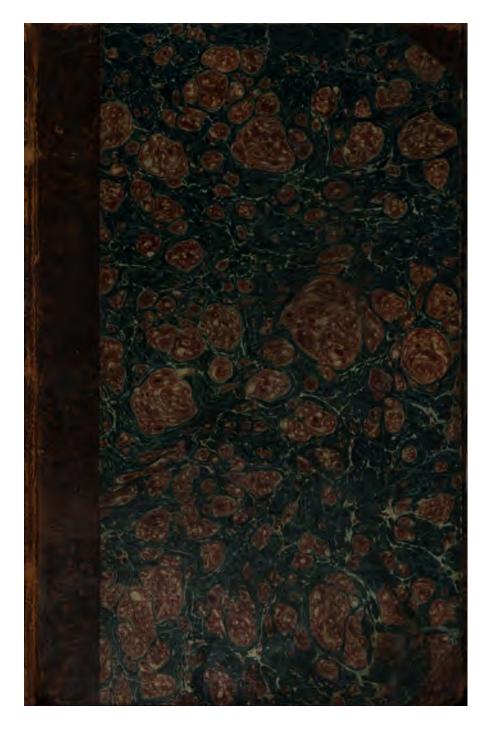





OTTONIS COMITIS
IN
STOLBERG - STOLBERG

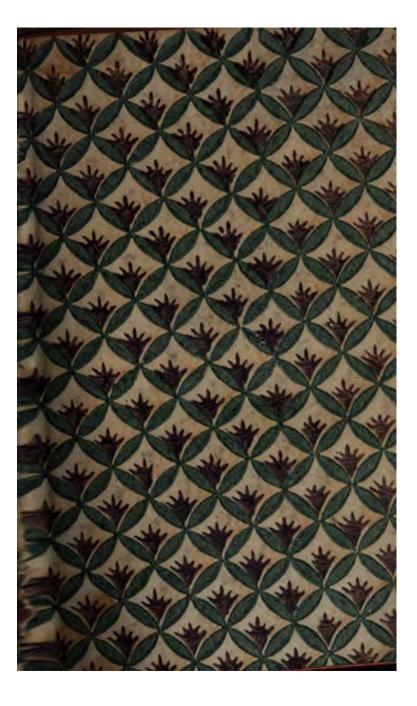

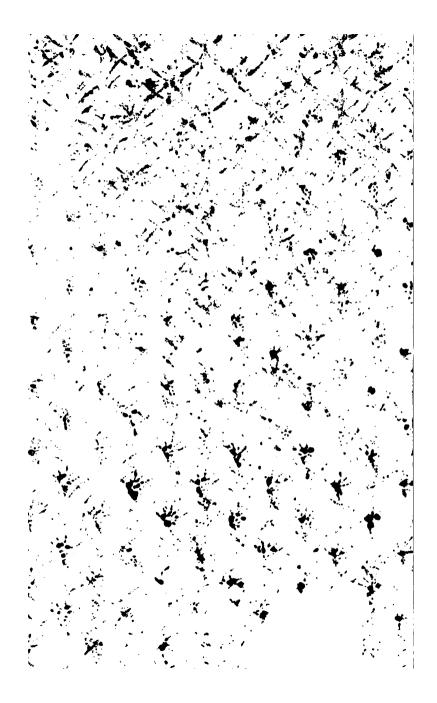



| Saal<br><b>Kas</b> ten | B1b.<br>V |
|------------------------|-----------|
| Fach                   | G         |
| Nr                     | 17        |



### Siffprische Nachrichten

unb

politische Betrachtungen

über bie

# franzbsische Revolution

Don

### Christoph Girtanner

ber Arzneywistenschaft und Wundarznepfunst Doktor; der foniglomedizinischen Societäten zu Edinburgh und zu London, so wie auch der litter. und philos. Societät zu Manchester Ehren mitgliede; der königl. Societät der Wissenschaften zu Edinburgh, und der naturs forschenden Gesellschaft zu Paris auswärtigem Mitgliede, u. s. w.

Reunter Band.

Amente, vermehrte, verbefferte, und durchaus veränderte Ausage.

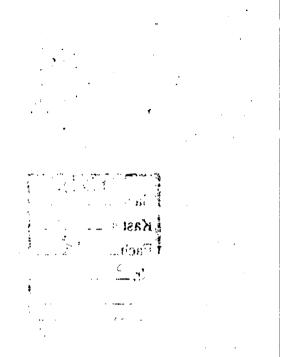

.

### Sifforische Nachrichten

unb

politische Betrachtungen

über bie

# franzbsische Revolution

Bon

### Chriftoph Girtanner

ber Arzneywissenschaft und Wundarznepfunst Doktor; ber königlamedizinischen Societäten zu Edinburgh und zu London, so wie auch der litter. und philos. Societät zu Manchester Ehren mitgliede; der königl. Societät der Wissenschaften zu Edinbutgh, und der natursforschenden Sesellschaft zu Paris auswärtigem Mitgliede,

11. f. w.

Meunter Band.

Zwente, vermehrte, verbesserte, und durchand veränderte Ausage.

men, eine aufferorbentliche große Anzahl von glaube wurdigen Augenzeugen, über bas, mas fie gefeben hatten, ju verhoren, auch ihre Zeugniffe mit einans Der zu veraleichen, und durch einander zu berichtigen. Aber Deltier ift ein muthenber Ronalift, und alle Zeugen, die er verhört hat, find Ronalisten. Sies. burch wird fein Buch hochft einseitig, indem nichts in demfelben ergablt ift, was der republikanischen Parthie jum Bortheile gereichen konnte, bingegen alles angeführt ift, mas berfelben jum Rachtheile gereichen kann. Die Thatfachen, welche Peltier ere zählt, find übrigens alle mahr, und er hat fich nicht erlaubt zu verfälschen oder zu erdichten. bleibt baher auf alle Falle bem Geschichtschreiber, Der ihn mit historischer Kritit benußt, ein wichtiger und schäßbarer Schriftsteller, wie elend auch sein übertriebenes ronalistisches Raifonnement in unfern Ohren flingen mag. Bigot de Ste. Croix histoire de la conspiration du 10. Août ist ebenfalls ein wichtiges Wert, weil ber Verfaffer ber einzige ift, ber uns ergahlt, mas im Pallafte ber Thuillerien porfiel, wo er, als Minister, sich damals aufhielt. Das portreflichfte Buch unter allen ift bas Wert bes Enalanders Moore, Diefer ergablt, mit größter Unparthenlichkeit und Genauigkeit, alles, mas er damals zu Paris vorgehen fah, und von glaubwurs bigen Personen ergablen horte. Unbere, meniger. wichtige. Quellen übergehe ich: mit ben angeführe ten hielt ich es für nothig ben Lefer bekannt ju machen.

## Borrede.

Der gegenwärtige Band ift vielleicht, in Ruck ficht auf die Große, die Wichtigkeit und bie Mannigfaltigfeit ber in bemfelben ergablten Bes gebenheiten, ber intereffantefte von allen. Die Role gen biefer Begebenheiten erftreden fich auf Sahr: hunderte hinaus. Um fo viel mehr muß es bem Geschichtschreiber unverbruchliche Pflicht fenn, Begebenheiten von folder Art treu, mahr, und ohne Darthenlichkeit ju ichilbern. Privatmennungen fomohl, als andere fleinlichen Rucfichten, muffen gang verschwinden, und er muß fich unaufhorlich, mahrend er ichreibt, burch feine Ginbilbungefraft nm ein Jahrhundert weiter hinaus verfegen, und aus biefem entfernten Besichtspunkte die Begeben: Beiten betrachten, bie vor unfern Augen vorgeben. Sch habe mich bemuht biefes zu thun, und hoffe bag mir mein Beftreben nicht gang mißlungen Bon ben, über die Greigniffe bes fenn merbe. zehenten Augusts in Frankreich, England und Deutschland, in Menge erschienenen Schriften, hat mir ben meiner Ausarbeitung keine einzige gefehlt, und ausserbem bin ich noch von einigen meiner Freunde ju Paris mit handschriftlichen Auffagen über jene großen Ereignisse verfeben mor: ben: fo bag ich mich im Stande befand, eine aus: führliche Geschichte des genannten wichtigen Tas nes ju schreiben, welche bisher noch gefehlt hat.

In Rudficht auf die gebruckten Quellen, beren ich mich bedient habe, sen es mir erlaubt, noch einige Bemerkungen zu machen. Das dernier tableau de Paris von Peltier ist das umständlichste und wichtigs ste Werk. Der Verfasser hat sich die Muhe genoms

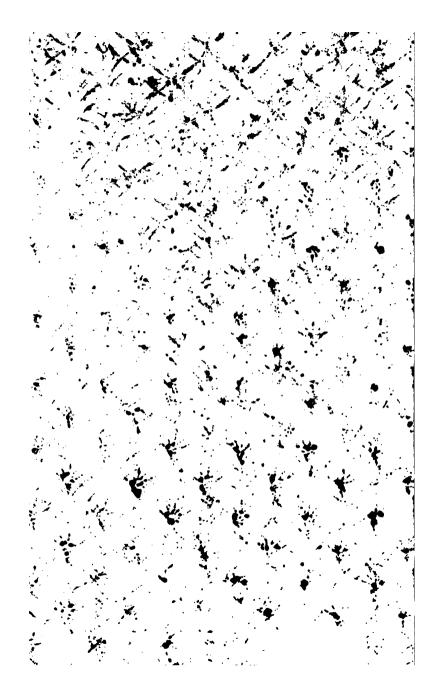





.

### Sifforische Nachrichten

unb

politische Betrachtungen

über bie

# franzbsische Revolution

o o n

### Chriftoph Girtanner

ber Arzneywissenschaft und Wundarznepfunst Doktor; der toniglomedizinischen Societäten zu Edinburgh und zu London, so wie auch der litter. und philos. Societät zu Manchester Ehren mitgliede; der tönigl. Societät der Wissenschaften zu Edinburgh, und der natursforschenden Gesellschaft zu Paris auswärtigem Mitgliede, u. s. w.

Neunter Band.

Zwente, vermehrte, verbesterte, und burchaus veränderte Ausage.

231 A STATE OF THE STA Kast. Fach\_\_\_\_ ... <u>C</u> ... •

### Sifforische Nachrichten

nnb

politische Betrachtungen

über bie

# franzdsische Revolution

bon

### Chriftoph Girtanner

ber Arzuerwissenschaft und Bundarznepfunst Dottor; ber toniglemedizinischen Societäten zu Edinburgh und zu London, so wie auch der litter. und philos. Societät zu Manchester Ehren mitgliede; der tonigl. Societät der Wissenschaften zu Edinbutsh, und der natursforschen Gesellschaft zu Paris auswärtigem Mitgliede, u. s. f. w.

Reunter Band.

Zwente, vermehrte, verbefferte, und burchaus veränderte Ausage.

einem andern Orte saft Bethion: "Denjenigen Mannern, welche sich den Ruhm dieses Tages (des zehenten Augusts) zugeeignet haben, gehört derselbe am wenigsten. Er gehört denen, die diesen Tag vorbereiteten; er gehört den unbezwinglichen Natur der Dinge: er gehört den tapfern Föderirten und ihrem geiheimen Diecktorium, welches den Plan zum Aufruhre
schon vorlängst gemacht hatte." a) Pethion gesteht
auch, daß er über die Aussührung der Verschwörung,
und über die in dieser Rücksicht zu nehmenden Masvegeln, eine Unterredung mit Robespierre gehabt
habe." b)

Der Jakobiner Louvet sagt: "Wir verlangten ben Krieg, wir reine Jakobiner, weil im Frieden die Republit ganz gewiß nicht aufkommen konnte; denn kelbst unter den gunstigsten Umständen durften wir höchstens erwarten, einen Tyrannen gegen einen andern zu vertauschen.... Die Republikaner, die würdigen Republikaner, verlangten den Krieg. Sie wagten es, nach dem wahren Ruhme, nach der unskerblichen Ehre zu streben, das Königthum selbst zu

a) Discours de Jérôme Péthion sur l'accusation intentée contre Maximilien Robespierre. S. s. Pièces intéressantes servant à constater les principaux évenements, qui se sont passés sous la mairie de J. Péthion. S. 327.

b) Lettres de Maximilien Robespierre à ses commettans. No. X. S. 435. Observations de Jérôme Péthiou sur la lettre de Maximilien Robespièrre. S. 11. Pièces intéressantes, servant à constater etc. S. 373.

vernichten , daffelbe auf immer zu vernichten ; zuerft in Frankreich , und nachher in der ganzen Welt. a)

Barbarour nennt fogar den Ort, wo die Berschwornen sich versammelten. Bu Charenton, a
fagt er, murbe die Berschwörung verabredet, welche
am 29. Julius ausgeführt werden sollte, aber erft am
zehenten August zu Stande kam. b)

Briffot fagt: "Die Abschaffung des Königthums hatte ich zur Absicht, als ich den Krieg extlaren ließ... Die aufgetlarten Manner verstanden mich am 30. Dezember 1791, als ich Robespierre antwortete, welcher immer nur von Berräthereven sprach, die zu beforgen wären, und als ich zu ihm sagter ich fürchte nur Eins, nämlich daß mas uns nicht verrathe. Wie bedürfen der Verrätherev; sie allein kann uns retten: denn es gibt noch starte Dosen von Gist in Frankreich und es bedarf einer starten Explosion um dasselbe wegzuschaffen.... Die geoßen Verräthereven werden Riemand schaden, als den Verräthereven werden Rollern nüslich senn; sie werden aus dem Wege räumen, was sich der Größe der frankreichischen Ration widerset, nämlich das Königthum." c)

Panis ergahlt folgendes: "Ich erinnere mich, bag ich den Barbarour brauchte, um das Bataillon der Marfeiller zu bewegen, seine Wohnung bep den Baarfüsern, in der Settion des franzosischen Thea-

a) A Maximilien Robespierre et à ses Royalistes par J. B. Louvet. S. 18.

b) Mon sehe den Moniteur vom 1. Novbr. 1792. S. 1298. in der dritten Kolumne.

c) J. B. Brissot à tous les republicains de France sur la société des Jacobins. 6, 8,

vere, aufzuschlagen, eine Magregel welche ben meisten Patrioten zur Ausführung der Revolution des zehensen Augusts sehr wichtig schien. Wir vereinigten und Vamals mit einer kleinen Anzahl guter Staatsbürger, welche jeht von Feigherzigen verläumdet werden, und Machten den patrotischen Plan zur Belasgerung der Thuillerien." a)

Endlich ergablt Carra ben gangen Dlan ber Ber-Komorning, deren thatiges Mitglied er felbst mar. b) Er beweift , daß die , am gehenten August 1791 erfolgte, Revolution bas Wert eines geheimen Musfoulles ber Roberirten mar. Diefer Ausschuff, wels ther die Emporung gegen ben Ronig und die Ronftithion angettelte, beftand, wie er fagt, aus funf Derfenen ? aus ben herren Baugeois, Grofvitar bes Bifchbfe von Blois; De Beffe, aus der Abtheilung Des Drome; Guillaume, Professor Caen; Simon, von Strasburg: und Galiffot, von Lang. 268. Balb nachber tamen noch baju Carra, welcher Diefes ergablt; Fournier, ein Rreole; ber General Befermann: Rienlin, von Strasburg; ber Bierbrauer Santerre; Alexander, ber Anfub. ter bes Bobels in ber Borffabt St. Marceau; Lagousty, ein Ranonier; Antoine, von Des, Mits glied der tonftituirenden Rationalversammlung; Las grev und Garin. Diefe Menfchen verfammelten fich jum erstenmale in ber Racht vom Donnerstage

a) Lettres de Maximilien Robespierre, 5, 45, 11, 46.

b) Annales patrictiques et littéraires, rédigées par Mercier et Carra, 30, Novembre 1792. Man sete auch: Fastes de la République Françoise, T. 2. 5. 66.

auf den Frentag, den 26. Julius 1792, in einem Wirthshause der Straße St. Antoine, unweit den Bastille, die gold eine Sonne genannt. Der Jones nalschreiber Gorfas war mit daben. Damals wollsten sie den Plan gegen den König am 26. Julius aussführen; allein Pethion verhinderte dieses, wie oben bereits ist erzählt worden. — Es erhellet also aus dieser Erzählung des Carra, welcher Niemand widerssprochen hat, daß der Plan den König vom Throne zu stoßen, schon seit langer Zeit gemacht und vorderreitet war.

Die Berfcmornen waren ihrer Sache fo gewiff, Be rechneten fo ficher barauf, ber autmutbige Konig werde entweder teinen, oder boch nur einen febe fomachen, Biderftand leiften, baf fle, durch die Beitunge . and Journalschreiber schon im Borand ihr Borbaben befannt machen lieken. Dillin, Berfasfer ber Rronif von Baris, eines jatobinifchen Tageblattes, febrieb am funften Auguft: "Benn ber Ronig nicht, zwifchen bier und einigen Tagen, bie fraftigften Mittel ergreift : wenn er nicht eines Augenblick von Butrauen fich bedient, meldes durch Die Babl eines geschickten und verftanbigen Minifters entsteben tann : wenn er noch långer zogert : so ift et Alle Seftionen bes Reiches werben ben nerloren. Seftionen ber hauptstadt nachabmen, und bann wird er unwiderruflich des Thrones entfest. 3d weiß que verlaffig, daß bie Ausführung biefer Magregel gewiß gelingen mitd, und baf ber Ausgang berfeiben fur Riemand ju fürchten ift, als fur ben Ronig : allein fie tann jest bem , feit fo langer Beit erschutterten, Staate großes Uebel jugieben." Prubbomme

fchrieb: "Jenes Schlof ( bie Thuillerien ) fiebt abacfondert, gleich ben Saufern in welche man bie Beittranten einschlieft; jener icone Barten (ber Barten Der Thuillerien) ift einsam und verlaffen, als mare er mit Giftbaumen befett, von benen uns neuere Reifende ergablen, und benen Miemand auf eine Deile weit fich nabert : nichts tann beffer bie offentliche Mennung in Rudficht auf den hof fcbilbern. . . . . Lubmig XVI. muß an feinen Blat gefett werben, namlich aufer die Conflitution eines freven Boltes. beffen Oberhaupt zu fenn er nicht murdig ift. . . . . Weif etwa Ludwig XVI., baf feine Abfebung, fie maa nun von der Nationalversammlung ansgesprochen werden ober nicht, bennoch burch bas Bolf bereits ausgesprochen ift? Beif er, bag bas, mas er feinen Ballaft nennt, es in furgem vielleicht nicht mehr fenn mird?" a)

Einige Tage vor dem Ausbruche der Berschmosung war es bereits zu Paris bekannt, das dieselbe am zehenten August ausbrechen würde. b) In den Provinzen erwarteten die Auhänger der Jakobiner im Boraus die Bestürmung des Schlosses der Thuillerien auf den genannten Tag, c) und der Engländer Moorte erfuhr schon am sechsten August zu Elex mont was am neunten und zehenten zu Paris geschehen werde. d) Ja sogar in den hauptstädten von Europa

a) Revolutions de Paris. No. 160. Dugour collection des meilleurs ouvrages. T. 1. 5. 221.

b) Peltier dernier tableau de Paris. Tit. 1. S. 47. Mallet Dupan lettre sur le 10. Août. S. 15.

c) Chendafelbft.

d) Morre Journal. T. 1. 6. 12.

hatten die Mitglieber ber Bropaganda von dem Plane der Verschwörung, und von dem festgesthten Tage ju der Ausführung derfeiben, Rachricht erhalten. a)

Aus einer Bergleichung aller dieser Umftande ersbellt: daß eine Berschwödung im Werte war; baf der zehente Angust der zum Ausbruche dieser Berschwöseung bestimmte Tag war; und daß es eine Berschwöseung der republikanischen Jako iner gegen die Konstitution und den König gewesen ist.

Der Barten ber Thuillerien , welcher von ber fon. fitnirenden Rationafperfammlung für ein Gigenthum bes Ronias erflart worden mar, murbe gu Enbe bes Rulius, auf Befehl bes Ranigs, verschloffen, weil ber, von ben Jatobinern aufgewiegelte und bejolbete, Barifer Bobel in Demfelben taglich bie größten Mudfcweifungen begieng und die tonigliche Ramilie auf die frechfte Beise beleidigte. Die Nationalversamm. lung war graufam gening, ju befehlen, bag biefer Barten, gegen ben Willen Des Ronigs, bem Dublifum offen fteben follte ; ta fle beschloft fogar, jufolge eines Borichlages bes herrn Thuriot, dan ein Theil beffelben, Die Terraffe- Der Reuillants, ibr qu-Um bes Ronigs ju fvotten, murbe biefe **A**cbore. Terraffe burch ein brenfarbiges Band von bem Gar-Un diefes Bant wurden eine Menge ten getrennt. beleidigenter Inschriften gebangt, und bie Jatobiner fpotteten bes, in feinem Pallafte eingeschloffenen, unmachtigen Ronigs. Sie nannten den Ballaft E . bleng, und ben Garten: bas ofterreichifche La. ger; baben fangen fie mancherlen Spottlieder in ber

a) Dugour collection des meilleurs ouvrages. T. 5. 238.

Rabe des Schloffes. Jebe Strophe biefer Bieber enbigte fich mit folgenden Zeilen:

> Nous te traiterons, gros Louis, Biribi,

A la façon de Barbari,

Mon ami.

Es iff eine eben so sonderbare, als richtige Bemerkung, daß sich alle Leidenschaften der Frankreicher durch Lieder außern: eine Eigenheit, wodurch sich biese Nation von allen übrigen unterscheidet.

Die Rationalversammlung batte, um bem Berlangen ber Ratobiner nachzugeben, bereite, wie oben erichlt worden ift, Die tonftitutionsmäffige Leibwache bes Ronigs verabschiebet, und bie nach Baris getom. menen Roberirten , nebft ben Marfeillern , freund-Schaftlich aufgenommen. Siedurch erhielten zwar bie Sakobiner Die Uebermacht über Die Burgermilis und über die Anhanger ber Ronftitution : allein es blieben noch einige militarische Korps zu Baris, vor benen Be fich fürchteten und beren Entfernung ibnen ichlech. terbings nothwendig fcbien, um ihren Dian ungefiort ausführen zu tonnen. Gie erhielten baber von ber Mationalversammlung einen Beschluf, vermoge melches alle Linientruppen Paris verlassen und fich ju ber Mrmee begeben follten. Run blieben teine anberen Truppen mehr übrig, als ein Regiment Schweißergarbe, welches, zufolge ber Konstitution fomobl, als ber mit ben belvetischen Staaten getroffenen Heber, einfunft, gang allein bon ben Befehlen bes Ronigs abhieng. Die Tapferteit biefer Schweiter , ibre Anpanglichteit an ben ungludlichen Monarchen, und Die Treue mit welcher fie ihren gefrifteten Gid zu halten

pflegten, waren bekannt. Roch am 24. Julius hateten sie einige bewassnete Foderirte, welche während ber Nacht in das Schlassimmer des Königs eindringen wollten, mit Gewalt daran verhindert. 2) Aus diesem Grunde beschlossen die Jakobiner, das die Schweibere Baris verlassen sollten. Die Nationalversammlung deschloss, das der König einen Theil dieses Regiments von Paris entsernen sollte; und am siedenten August verließen drey hunden Mann von demselben die hauptstadt und den Monarchen, welchem sie mit so großer Treue und Anhänglichkeit ergeben waren.

Das gange Regiment bette aus 2,200 Mann befanden, allein es war seit der Revolution auf 1,600 Mann berabgefett worben. Bon biefen blieben nun , nachdem jene 300 Mann unter dem Sauntmann Karrer nach Evreur marichiert waren, noch 1,300 tu Baris. Rufolge bes Befchluffes ber Mationalperfamm. lung batten zwer Bataillone biefes Regiments, folg. lich mehr als 300 Mann, Baris verlaffen follen; auch batte ber Ronia, Diefem Beichluffe gemaff, bereits Die notbigen Befehle ertheilt : allein der Oberfte bes Regiments, ber Braf Daffry, feste fich bagegen, indein er vorstellte, baf bas Regiment ber Schweitergarbe nicht anbere, ale mit Bewilliaung ber helpetis ichen Staaten , getheilt werden tonne , und bag er in Die Entfernung von mehr als 300 Mann Diefes Regis mentes nicht einwilligen burfe. Diefen gegrundeten Borftellungen gab ber Ronig nach, und nahm feinen, bereits ertheilten, Befehl wieder gurud.

Die Jakobiner bedienten fich nunmehr ber gemoon-

a) Fennel review. 5. 296.

lichen Mittel, beren fie fich ben jeber Gefegenheit zu bedienen pflegten, wenn fie den Bobel gegen den hof aufwiegeln wollten; durch Berlaumdungen. Erdichtungen und ausgestreute falsche Gerüchte, brachten fie die Erbitterung auf den hochften Grad.

Unter ben verbreiteten Grüchten machte vorzügslich Eines, so gräßlich es auch war, und so unglaublich es daber hätte scheinen mussen, ten größten Sindruck auf die leichtgläubigen Pariser. Die Jakobiner gaben vor: daß der König die Absicht gehabt habe, die, im Lager ben Soisson's versammelten, Frenwilligen zu verzisten, und daß in dem an sie ausgetheisten Brode gestoßenes Glas gesunden worden sen. In der Abendstung des zwerten Augustererschien ein hause von Burgern und Burgerinnen, welche der Versammtung dieses schreckliche Vordaben anzeigten, und um eine eben so strenge als schnesse Untersuchung baten. Die Versammlung ernannte sogleich drey Kommissarien aus ihrer Mitte, die nach Soissons abgiengen.

Gang Baris gerieth ben diefer schreckichen Rachricht in Bewegung. Man behauptete, und glaubte
wirklich, dasi der König Leute abgeschickt hatte, das
ganze Lager zu vergisten; daß zwen hundert Freywillis
gen bereits gestorben waren; daß noch vier bis fünf
hundert andere gesährlich trant lägen; und daß wahrscheinlich alle übrigen dasselbe Schickfal haben wurden. 2) Indessen tam schon am solgenden Lage, am
dritten August, ein Brief von den abgenanten Kommissarien, Lacombe, Carnot und Gasparin,
an die Bersammlung, worm sie berichteten, daß in

a) Fennel review. 6, 320,

Einem Srobe einige Stude Glas gefunden worden waren, daß aber dieses nicht von einer vorsählichen Bergiftung, sondern bloß aus Nachläffigleit in das Brod ware gemischt worden; benn das Mehl habe in einer Kirche unter den Fenstern gestanden, deren Glassschen zerbrochen wären, wodurch leicht einige Splitter des Glases sich mit dem Brode hätten vermischen können. Diese ganz natürliche Austlätung einer so außerordentlichen Begebenheit that dem Pariser Pobel fein Genüge: er suhr fort zu glauben, daß die Glasssplitter auf Beschl des Königs unter das Brod der Freywilligen gemischt worden waren.

Am dritten August erschien herr de Joly, Minifter der Gerechtigkeitspflege, in der Versammlung und überdrachte derseiben die folgende Bothschaft des Konigs:

"berr Drafibent. Es ift feit einigen Lagen eine Schrift im Umlaufe, welche ben Ditel führt : Erflarung Gr. Durchl. des regierenben Bergogs pon Braunfcomeigeguneburg, Befebisbabers ber vereiniaten Armeen ? 6. rer Majeftaten, bes Raifers und bes Rd. nias -pon Breufen, an bie Einwohner Granfreiche. Diefe Schrift bat teines ber Renn. zeichen, welche bie Authenticitat berfelben verburgen tonnten. Sie ift mir von teinem Deiner Gefantten an den verschiedenen Sofen Deutschlande , melde fic in ber Mabe unferer Grangen befinden, jugefandt mor. ben. Dennoch scheint es Dir, baf bie Befanntmas dung berfeiben eine neue Ertigrung Meiner Befine nangen und Meiner Grundfate erfordere. Franfreich ficht fich von einer Berbindung großer Rrafte bedrobt :

laffen Sie und baber Die Rothwenbigfeit einfthen , ei. nia zu fenn. Die Berlaumbung wird femerlich glauben , wie traurig mein Gemuth ben bem Unblicke Der porhandenen Zwietracht und bes Unglucks, bas fich nabert, ift; allein Diejenigen, die ba miffen, melden Werth in Meinen Mugen bas Blut und die Boblfahrt des Boltes haben, werden Mir glauben, wenn ich fage, bak ich Beforgniffe und Rummer babe. babe friedfertige Gekunungen auf ben Thron gebracht, weil ber Friede bas erfte Beburfnif ber Bolter, Die erfte Bficht ber Ronige ift. Meine verabschiedeten Die nifter miffen es, wie febr 3ch Dich bemubet babe, bem Kriege austuweichen. 3ch fab ein, wie nothmendig ber Rriebe mare. Er allein mar im Stande bie Mation über bie neue Regierungeform aufwilla. ren; er allein war im Stanbe, mich in bem Raraf ter, ben Rch mabrend diefer Revolution angenommen babe, ju unterflüten, und das Bolt por Ungluckfal-Ien ju bemahren : allein 3ch babe ber einftimmigen Mennung meines Staatsrathes fomobl, als bem, von einem großen Theile ber Ration ertlarten und von ber Mationalversammlung mehr als Einmal ausgebruckten Bunfche nachgegeben. a) Ale ber Rrieg ertlart mar, babe ich tein Mittel perfaumt, um ben gunftigen Erfolg beffelben ficher ju ftellen. Meine Minifter baben Den Befehl erhalten, mit den Ausschuffen ber Rational

a) dus dieser offenherzigen Erklarung des Konigs erhellt, wie unwahr es ist, was der General Dumouriez in seinen Mémoires T. 2. S. 248 sagt: mon opinion a été toute entière pour la déclaration de guerre, celle du Roi était la même.

tionalversamminna und mit den Generalen Rerabres bungen ju treffen. Sat ber Erfolg ben Erwartungen der Ration bisber noch nicht entsprochen, fo muffen wir es unferer inneren Zwietracht, bem junehmenden Bartbiegeifte, und por allem dem Ruftande unferer Armeen zuichreiben , welche vorber noch batten in ben Maffen aeubt werden follen, ebe man fie in bie Schlacht führte. Doch wird bie Ration feben, bak meine Bemubungen in eben bem Berbaltniffe juneb. men werben, als bie Bemubungen ber Reinbe juneb. Ich will, gemeinschaftlich mit ber Rationals verlammlung, alle Mittel anwenden, um es babin in bringen, daß das, von dem Rriege ungertrennliche Hebel, Der Frembeit und dem Rubme ber Ration beforberlich fenn moge. Ich babe die Konflitution angenome men. Der größte Theil ber Ration wünftite bieftbe: ich fab, baf fie ihr Blud in biefelbe feste; und biefes, Blud macht die einzige Befchaftigung meines Lebens aus. Seit fener Beit babe 3ch Mir es jum Gefete gemacht, ber Komftitution getreu in fenn, und Ich babe Meinen Miniftern befohlen, fie jur einzigen Richt. fdmur thres Bettagens ju nehmen. 3ch habe nicht Meine Renntniffe an Die Stelle ber Erfahrung, und Meinen Willen an die Stelle Meines Gibes feten mob len. Es war meine Pflicht für das Wohl des Bolles au forgen, und biefe Pflicht habe 3ch erfüllt bieg ift hinreichend jur Beruhigung eines rechtschaffenen Dans nes. Miemals wird man Mich über etwas, bas ben Ruhm ober bas Antereffe ber Ration angebt, in Umterhandlung treten, niemals von Auslandern, ober von einer Faktion, Gefete annehmen feben. Der Ration gebore Ich an; mit berfelben mache Ich nur Eins Reunter Theil.

and; kein Interesse kann Mich von ihr trennen; auf ihre Stimme allein werde Ich hören. Die Unabhansigkeit der Ration will Ich bis an Meinen lepten Athemaug vertheidigen; denn personliche Gefahren sind Richts in Vergleichung mit öffentlichem Unglücke. O! was sind versonliche Gefahren sür einen König, dem man die Liebe seines Volkes zu rauben sucht! Dies, dieß ist die eigentliche Wunde, die Mich schmerzt. Derseinst wird vielleicht das Volkerfahren, wie sehr seine Wohlfahrt Mir angelegen ist, wie sehr dieselbe von zes her Mein einziges Interesse und Meine Verzüglichse Angelegenheit war. Großer Rummer würde durch den mindesten Seweis seiner Gegenliebe aushören!

"Lubwig."

"Bigot dt St. Eroip.a

Eine so rührende Erklarung des Königs über seine Gesinnungen, zu einer Zeit da die zahlreichen Armeen der verbündeten Mächte im Begriffe waren in Frankreich einzurücken, hatte wenigstens einigen Eindruck auf die Versammlung machen sollen: statt dessen entskand aber eine lange, durch personliche Ausfälle und Schmähungen unterbrochene, Debatte über die Frager ob dieser Brief des Königs gedruckt werden solle, oder nicht Es wurde zulest entschieden, das derselbe nicht gedruckt werden sollte.

Rach dieser Entscheidung trat der Maire Pethion wor die Schranken und hielt folgende schändliche Rede:

"Meine herren. Die Gemeinde von Paris hat mir aufgetragen, ihr Wortführer bey Euch zu feyn. Ich will Euch die, von den Kommisarien der acht und vierzig Pariser Settionen verfaßte, und von der grafen Mehrheit der Pariser Settionen gebilligte, Zu-

Abrift poriefen. - Befebaeber , wann fich bas Rater. land in Gefahr befindet, bann muffen alle feine Rinber fich um baffelbe vereinigen. Miemals bat eine arbifere Befahr bem Baterlande gebrobt. Die Gemeinbe pon Baris fendet und ju Euch. Wir bringen in bas Beiliathum ber Gefete ben Bunft einer ungebeuren Stadt. Boll Ebrfurcht gegen bie Befetgeber ber Ra tion, voll Autrauen in den muthvollen Patriotismus berfelben, verzweifelt diese Stadt nicht an dem diffente lichen Bobl ; allein fie balt bafür , um bie Uebel Frank reiche zu beilen muffe man fie in ihrer Quelle anareifen. und keinen Augenblick verlieren. Ungerne flagt fie ben Euch, burch und, bas Oberhaupt ber vollziehenden Gewalt an. ' (Benfallflatichen ber Gallerien.) Das Rolf bat unftreitig recht gegen ibn aufgebracht me fenn: aber bie Sprache bes Borns fchidt fich nicht fur farte Manner. Durch Lubwig ben Sechstebenten ac. nothiat, ibn por Euch und por gang Kranfreich anzutlagen, wollen wir biefe Antlage ohne Born, aber auch obne tleinmutbige Schonung vorbringen. ift nicht langer Reit jene Rachicht ju gebrauchen, welche fich zwar für großmutbige Rationen schickt, welche aber bie Ronige jum Meineibe aufmuntert. Die achtungswurdigften Leibenschaften muffen ichmeigen . wenn es barum au thun ift, ben Staat au retten. Mir mollen Euch nicht bas gante Betragen Lubwigs bes Sechstebenten feit ben erften Tagen ber Repolution Schilbern: nicht seine blutdurftigen Plane gegen bie Stadt Baris; nicht feine Borliebe fur die Abelichen und die Briefter ; nicht die tonftituirende Rationalver. fammlung burch Diener bes Sofes beleibigt, von bewaffneten Mannern umringt, mitten in einer tonigli-

den Stadt berum irrend, und ohne einen andern Qu. fuchtsort, ale bas Ballbaus. Bir mollen Euch nicht bie fo oft verletten Gibe fdilbern; die unaufhorlich Wiederholten, aber burch Sandlungen widerlegten, Berficherungen; nicht ben Zeitpunkt einer treulofen Rlucht , welche felbft benjenigen Staatsburgern bie Muden diffnete, Die burch ben Ranatismus der Stlaveren aans verblendet maren. Bir wollen afles ben Seite feben, was burch bie Bergeibung bes Bolfes bebeckt morden ift. Aber verzeihen ift nicht vergeffen : auch murbe es vergeblich fenn, alle biefe Berbrechen gu vergeffen; fie werden die Bucher ber Gefchichte befieden, und die Machwelt wird fich ihrer erinnern. Es ift ic. Doch, Gefetgeber, unfere Pflicht, Euch mit fcnellen Rugen Die Wohlthaten ber Nation gegen Ludwig ben Sechezehenten fowohl , als die Undantbarfeit diefes Rur. ften, ju foilbern. Aus wie vielen Grunden batte man ibn, ju ber Beit ba bas Bolf feine Souverainetat wie. bereroberte, vom Throne ftogen tonnen ? Das Andenfen an eine ftolze und aussaugende Berricherfamilie, in welcher man taum Einen Ronig gegen Beben Turannen gabit; ber erbliche Despotismus, welcher von Regierung ju Regierung in eben bem Berbaltniffe gunahm, als bas Elend bes Bolles; die bffentlichen Rinangen, welche burch Lubwig ben Sechetebenten und feine benben Borganger ganglich erschöpft maren; schand. liche, ber Ehre ber Nation nachtheilige, Bertrage: Die ewigen Reinde Frankreichs, welche feine Bundes. genoffen und herren wurden : folche Anfpruche batte Ludwig ber Sechszehente an den tonftitutionsmäßigen Repter. Die Ration bat aber, ihrem Karatter getreu, lieber großmuthig, als vorfichtig fenn wollen.

Der Despot eines Mavifchen Landes ift ber Konig eines Bolles geworden. Rachdem er einen Berfuch gemacht batte aus Franfreich ju flieben, um über Coblen; ju berricben, ift er wieter auf ben Thron gesent worben, vielleicht gegen ben Willen ber Ration, die man batte um ibre Mennung fragen follen. Bobltbaten obne Rabl find auf Diese große Wohltbat gefolgt. Wir ba. ben geschen, wie mabrend ber letten Reit ber tonftis tuirenden Berfammlung bie Rechte bes Boltes find aeschmalert worden, um ber tonialichen Bewalt Rraft zu geben. Mus erften offentlichen Beamten ift ein erblicher Stellvertreter geworben. 11m bes Glanges bes Thrones willen ift eine Leibwache gefchaffen worben; und fein gesetmäßiges Unfeben wird burch eine Rivillifte unterftust, welche feine anderen Schranken bat, als die, die er ihr felbft bat geben wollen. Balb genug haben wir gefeben, wie alle Bobithaten ber Mation gegen fie find gefebrt worben; wie bie. Lubwig dem Sechszehenten jur Aufrechthaltung ber Frem beit übertragene, Macht fich bewaffnet hat, um diefelbe ju vernichten. Wir werfen einen Blid auf bas Innere bes Reiches. Bertebrte Miniker merben burch die unwiderfichliche Gemalt ber offentlichen Berachtung entfernt : biefe bedauert Ludwig ber Sechszehente. Ihre Nachfolger machen der Ration und dem Könige bie Gefahren befannt, welche bas Baterland und ben Ronig umgeben: biefe werben von Ludwig bem Seche zebenten weggejagt, weil fie fich als Vatrioten gezeigt Die Unverletbarfeit bes Ronigs und bie Unbeständigkeit bes Ministeriums vernichten täglich die Berantwortlichteit ber Wortführer ber vollziebenden Gemalt. Gine Berfcmdrung anzettelnde Leibmache ift

bem Scheine nach verabicbiebet : allein fie iff noch norbanben; fie wird noch von Ludwig bem Sechsteben. ten befoldet ; fle macht Mane ju einem Burgerfriege. Rubeftorende Briefter migbrauchen ibre Gemalt über furchtsame Gewiffen, bewaffnen die Rindet gegen ibre Bater, und fenden aus bem beiligen gante ber Freybeit neue Goldaten zu ben Bannern ber Rnechtschaft. Die Aufscher verbundeter Abtheilungen magen es, fic awischen bie Rationalversammlung und ben Ronig gu brangen. Sie wollen ein, über bas Reich gerftreutes, Dberhaus ausmachen. Ginige berfelben maften fich fogar die gesetgebende Gewalt an, und aus ganglicher Unwissenheit wollen fie , ju eben ber Beit, ba fie gegen Die Republifaner beklamiren, bas Reich in verbundete Republiten umfchaffen. 3m Namen bes Ronigs ftiften fie Awietracht; und boch bat ber Konia nicht mit Unwillen 200 bummen und strafbaren Bermale tern widersprochen, benen, von dem Ginen Ende Frankreichs bis jum andern, bie ungeheure Mehrheit ihrer Untergebenen widerspricht! Reindliche Armeen broben unferem Gebiete von auffen. 3men Ronfae machen ein, eben fo ungereimtes als freches, Marie fest gegen die frankreichische Ration bekannt. brecherische Arantreicher, bie von den Brudern, den Bermanbten und ben Freunden bes Ronigs, angeführt werden, bereiten fich, ihr Baterland ju ver-Schon ftellt ber Reind auf unferen Gran. Beeren. gen unferen Rriegern Benter entgegen, und, um Ludwig ben Sechszehenten zu rachen, wird bie Souverainetat ber Mation auf eine freche Beife beleibigt. Um Ludwig ben Sechszehenten ju rachen fügt bas Daus Defferreich ein neues Rapitel ju ber Geschichte

feiner Graufamteiten : um Andmia ben Sechstebenten au rachen, baben die Torannen ben Munich bes Raligula wieberholt, und mochten gerne alle Staatsburger Rranfreiche mit Ginem Streiche vertilgen. schmeichelhaften Bersprechungen eines Ministers haben bewogen den Krieg in erflaren, und wir faben benfelben mit unvollständigen, und an allem Mangel leis benben, Armeen angefangen. Bergebiich ruft uns Belgien. Berfehrte Befehle haben ben Muth unferer Goldaten gebemmt, unfere erften Schritte in jenem schonen Lande bat die Mordbrenneren bezeichnet, und ber Mordbrenner befindet fich noch im Lager ber Alle Beschlusse, welche die Nationals Aranfreicher. verfammlung jur Berftartung unferer Truppen gefagt bat, werden durch die Bermeigerung der Genehmis gung vernichtet, ober burch ein treulofes Rogern; und bennoch nabert fich ber Reind mit farten Schritten. mabrend die Datrigier Befehlsbaber in den Armeen ber Bleichbeit find; mabrend unfere Generale, in Gegenwart des Keindes, ihre Doften verlaffen, der bewaffneten Macht Berathschlagungen erlauben; bieber tommen, um ben Gefetgebern ben Bunfc berfelben vorgulegen, welchen fie auf teine rechtmäffige Weife bat Tund thun tonnen; und ein freves Bolt verlaumben, welches zu vertheibigen ihre Bficht ift. Das Dberhaupt ber vollziehenden Gewalt ift ber erfte Ring in Der Begenrevolutionstette, und es icheint als ob es an bem Dillniper Romplotte Theil babe, deffen Dafenn es fo wat bekannt gemacht bat. Sein Rame ift bas Signal ber Zwietract : zwischen bem Bolte und ber Obrig. Teit, zwischen ben Soldaten und den Generalen. bat fein Intereffe von dem Intereffe ber Ration ge

1

trennt, auch wir trennen benbes, fo wie Er. Statt fich burch irgend eine formliche Sandlung ben aufferen und inneren Reinden zu widerfegen, ift fein Betragen ein fortbaurender Ungeborfam gegen bie Konstitution. So lange wir einen folden Ronig baben, tann bie Frenheit fich nicht befestigen; und frey wollen wir bleiben. Aus einiger Rachficht wurden wir Euch vorgefclagen haben, ben Ronig fo lange ju fuspendiren; als die Gefahr bes Baterlandes dauren wird : allein Die Ronstitution ift bagegen. Ludwig ber Sechsiebente beruft fich unaufhörlich auf bie Konstitution; auch wir berufen und barauf, und verlangen baf er abgefest werbe. (Benfalllatichen ber Gallerien.) Benn biefe große Mafregel erft einmat genommen ift, fo verlan. gen wir, bag Minifter, Die gemeinschaftlich verant. worklich fenn muffen, von der Mationalverfammlung, aber nicht aus ihren Mitgliedern, gewählt, und, fo wie es bas tonftitutionsmäßige Befet erforbert, burch bas Stimmen frener Manner ernannt werben follen, um porläufig bie vollziehende Gemalt ausznuben, bis ber Mille bes Boltes, unieres und Eures Souve rains, gesetmafig und fobalb bie Sicherbeit bes Staates es exlaubt, in einer Nationalkonvention be-Kannt werden tann. Indeffen mogen unfere Reinde, wer fie auch fenn, fich alle jenftits unferer Grangen in Schlachtordnung ftellen ; Reigherzige und Meinei-Dige mogen ben Boben ber Rrenbeit verlaffen ; brev bunbert Stlaven mogen anruden; und fe werden 36. ben Millionen frener Manner por fich finden, die gum Tobe, so wie jum Siege, bereit find, die fur die Frey. beit, für ihre paterlichen Beerbe, fur ihre Beiber, ibre Rinder und ihre Greife, freiten. Seber von

uns sep Soldat; und wenn er die Ehre haben soll, für das Baterland zu sterben, so moge jeder von uns, ehe er den Geist aufaibt, sein Andenken durch den Tod eines Sklaven, oder eines Tyrannen, verhere-lichen!

Diese schändliche Vittschrift, deren Verfasser der Dichter Chenier war, wurde von der Versammlung mit großem Versakstatschen aufgenommen. Vethion, welcher dieseibe vorlaß, konnte das Vergnügen nicht verderegen, mit welchem er diese Gelegenheit ergrissen hatte, sich an dem Könige zu rächen, den er person- lich haßte. Er spricht sogar in seinen Schristen mit ausserordentlichem Wohlgefallen von dieser Vitschrift. "Es gehört mit unter die Sonderbarkeiten meines Lesdens," sagt ev, "daß ich die Absehung Dessenigen verlangen mußte, welcher kurz vorher meine Suspensson verlangt hatte." a)

An demseiben Tage (3. August) hielt Camille Desmoulins ben den Jakobinern eine Rede, in welcher er verlangte, daß einige Monate lang eine völlige Angrehie in Frankreich herrschen sollte, und daß die Nationalversammlung das, vormals zu Rom geltende, valerische Gesetz ernruern sollte, welches er. laubte, einen jeden des Unpatriotismus verdachtigen Mann umzubringen, unter der Bedingung, daß nach her bewiesen würde, wie er den Tod wirklich verdient batte.

a) On demandoit de toutes parts la déchéance du Roi.

La commune de Paris fit à ce sujet une pétition
pleine d'énergie. Je la lus à la barre de l'assemblée. Ce fut une des singularités de ma vie, que
de demander la déchéance de celui qui venoit de
prononcer ma suspension. Péthion compte rendu.

5. 23.

Am vierten Angult verfammelten fich bie Saubter ber Satobiner, ober ber fogenammte gebeime perfcmorne Ausschuf, welcher aus ben herren Baugeois, Debeffe, Carra, Buillaume, Simon, Galiffot, Kournier, Beffermann, Rienlin, Lazoustu Santerre, Alexander, Antoine, Lagren und Garin bestand, in einem Birthehause auf ben Boulcvarde, ber blaue Comnenzeiger genannt. Camtile Desmoulins wurde an Diesem Tage jum Mitgliede bes Ausschuffes aufgenommen; mahrstheinlich wegen ber Rebe, Die er in dem Jatobinerflubbe gehalten batte. Gegen acht Uhr des Abende begab fich diefe gange Gefellichaft von Berichwornen nach ber Wohnung des herrn Antoin e. eines ihrer Mitglieder, welcher in eben bem Saufe mobute, in welchem auch Robespierre fich befand. Diefer nahm teinen Theil an ber Berichworung, bes ren Ausgang er für zweifelhaft und bas Unternehmen für gefährlich hielt. a) In der Wohnung des herrn Untoine, wurde nunmehr der Blan jum Angriffe des koniglichen Schloffes verabrebet, welcher am folgenden Tage (am fünften August) ausgeführt werben follte. Carra febrich, wie er felbft geftebt, b) ben gangen Mlan zum Aufruhre eigenbandig ab , fo wie auch bie Art und Weise, wie das Schlof follte angegriffen mer-Simon nahm die Abichriften biefes Mans, und fantte biefelben um Mitternacht an die Anführer ber benben Borftabte, an Santerre und Aleran. Allein diese antworteten: fie batten noch teine

a) Précis historique de Carra, dans les fastes de la République. T. 2. S. 69.

b) Ebendaselbst.

Ankalten gemacht; baber ward ber Aufruhr abermals auf den zehenten August verschoben.

Um fedoch diest Sitzung nicht gang unnut voriber geben zu laffen, befchloffen bie Berfcwornen, bie Ausführung ihres Planes baburch porzubereiten, daß fie die, ihnen ergebenen, Marfeiller und Roberte. ten andere Quartiere nehmen lieffen, welche zu bem abaeredeten Angriffe bequemer und dem Schloffe na. ber lagen. Der Aufenthalt ber Marfeiller mar bisher in den Rafernen de la Deviniere, am auferften Ende Der Borftadt Monmartre, gewesen: jest aber mar befchloffen worden , baf fie nach ber Raferne ber Bar. faker , in der Settion des frangofifchen Theaters, verlegt werben follen. Durch biefe Beranderung bes Ortes ihres Aufenthaltes befanden fich die Marfeiller in der Mitte amifchen ben benden Borftatten St. Marceau und St. Antoine: fie tonnten nun ben Dem Angriffe auf bas Schlof bie BentralArmee aus machen.

Nach Mitternacht erhielten die Marseister den Befehl von Verschwornen: ihre bisherige Wohnung zu
verlassen, und nach dem, ihnen bestimmten, neuen
Orte des Ausenthaltes zu marschieren. Sogleich
brachen sie mit großem Lärm und Geschren auf; bewassnet und mit ihren Ranonen marschierten sie durch
die Straßen von Paris. Riemand, außer den Verschwornen, kannte die Ursache dieses Marsches: man
war daher in den Thuillerien, sobald man davon
Nachricht erhielt, auf einen Angriss des Schlosses gefast. Voller Schrecken und Besorgniss stand die tonigliche Familie aus ihren Vetten auf. Die Minister
degaben sich nach dem Schlosse zu dem Rönige. Der

Rönig sagte: "Was will man schon wieder? Sokter Auftritt des 20. Junius wiederholt werden? Uch! lasset sie kommen; ich din schon seit langer Zeit auf Alles gesaßt. Geben Sie Niemand, als den wachthabenden Offizieren, Nachricht davon, und westen Sie die Königin nicht aus." a) Die Miniker ersuchten einige Rathsberren, nach dem Schlosse zu kommen: der Maire kam nicht; er ließ sagen, er wäste abwesend, und schließ ruhig fort. b) Der König brachte die ganze Nacht schlasses und in Erwartung eines Angrisses gegen seine Person zu, die er endlich am Morgen ersuhr, daß bloß die Marseiller ihre Wohannung verändert hätten.

An den folgenden Tagen erhielt ber Konig eine Menge Rachrichten und Beweise von bem Dasenn einer Berschwörung gegen feinen Thron und fein Lea ben. Er erfuhr die Plane ber Republifaner, und er fab ju gleicher Beit ein, bag ibm bie Konftitution nicht Macht genug gebe, um biefelbe aufrecht ju erbalten und die Rante ihrer Begner ju gerftoren. Cben fo febr, als vor den Republikanern, fürchtete fich ben Ronig auch bor ben Emigranten, und por ben Armeen, welche, in Berbindung mit diefen Emigranten. in Frankreich einzudringen drohten. Er hatte zuverlaffige Machricht erhalten, baf feine Bruber, ungeachtet fie vorgaben in feinem Ramen gu banbeln und nur zu feiner Befchutzung nach Frankreich tommen gu wollen, bennoch feine andere Abficht Batten, als ibne nach ihrer Rudfunft, für Schwach und bes Thrones

a) Histoire de la conspiration du 10. Août 1792. Par Mr. Bigot de Ste. Croix. 6. 21.

b) Chendascibst. '

unfabig zu ertlaren , auch unter biefem Borwande fich ber Regierung zu bemächtigen. In Diefer traurigen Lage, obne Ratbgeber, obne Arcunde, von aufferen fowohl, als von inneren Reinden, verfolgt und feinen naben Rall voraus febend, war Ludwig ber Seche. aebente unfcluffig , was er thun follte. Drey Barthien Aritten fich in Frankreich , und ein jeder Streich ben Diese Barthien einander verfetten, fiel auf ben Conig Er befand fich zwischen ben Ronaliften. welche Die vormalige Regierungsform mit allen ihren Digbrauchen wieder einführen wollten; gwifchen ben Reuillants, welche die Ronftitution nebft einem Tonftitutionemagigen Ronige verlangten ; und zwifchen ben Revublitanern, welche gar teinen Ronig moll. ten. a) Es war gang naturlich, bag fich Ludwig bie arofite Mube gaby :einer fo peinlichen Lage, beren langere Dayer ibm unerträglich feyn mußte, ju entaeben. Die wenigen Freunde bes Konigs thaten ibm mehr als Einmal ben Borichlag, Paris ju verlaffen und fich ju ber Armee bes heren La Fanette, unter ben Schut biefes Generals, ju begeben, La Kapette er Blatte fich bereit , ben Ronig aus ben Banden ber Tatobiner ju befregen. Der Plan zu Diefer Reife mar folgender. Der Ronig follte, in Gefellichaft feiner annen Ramilie, Baris verlaffen; aber nicht beimlich. fondern offentlich : er jollte fich bes, ibm vermoge der Ronftitution autommenden, Rechtes bedienen, welches ibm erlaubte, fich bis auf zwanzig Stunden von bem gefengebenden Rorper ju entfernen. Der Ronig foute alfo fund thun, bag er eine Zeitlang fich ju Com.

<sup>2)</sup> Peltier dernier tableau de Paris. T. 1. S. 52.

piegne aufzuhalten gefonnen fen. Der Brief ; mel eber diefe Rachricht enthalten batte, mare (fo mar es ber Dlan) bem Brafidenten ber Rationalversammlung in eben bem Augenblicke überreicht worden, in welchem ber Ronig fich in feinen Reisemagen gefest batte. Boltte Die Versammlung fich biefer Reise widersetten, fo handelte fie gegen Die Constitution, und dann murben bie Armeen nach Baris geführt, um den bortigen Bobel jur Unterwürfigfeit unter die Ronflitution ju amingen, a) Der Ronig verwarf biefen Blan: feine erfte Rlucht batte ibm fo viele Unannehmlichkeiten augezogen, daß er schlechterbings in teine zwente willis gen wollte ; felbft bann nicht, wann La Kavette ber Unführer berfelben mare. b) Bergeblich bot daber La Rapette bem Ronige an, eine Abtheilung feiner beften Truppen ibm entgegen ju fenden; vergeblich verfprach er, eine zwepte Reise nach Paris zu machen und ben Ronig felbst abzubolen : Ludwig weigerte fich irgend einen diefer Borfcblage anzunebmen.

Run wandte man fich an die Königin. Täglich erhielt fie Briefe und Schriften, welche fie dem Könige vorlegte, ohne irgend ein Wort für, oder gegen die

a) Chenhaselbst. T. r. S. 83. Cette lettre eut été remise au Président de l'assemblée nationale à l'instant même ou le Roi eut effectué son départ; et si elle y eut fait mettre opposition, alors elle légitimoit l'insurrection des armées contre le peuple de Paris.

b) On proposa à Lenrs Majestès de partir, de s'éloigner de vingt lieues de la Capitale. On leur en facilita les moyens: tout étoit prêt. Elles se refusérent constamment à ce projet de départ: elles en éloignèrent l'idée. Bigot de Ste. Croix sur la conspiration du dix Août 1792. S. 22.

in benfeiben enthaltenen Borfchiage gu fagen : benn fie hatte es fich jum unverbrüchlichen Gefetze gemacht, ben Ronig gang feinem eigenen Willen zu überlaffen. a)

Einige aubere Rreunde bes Ronias fuchten ben Monarchen zu bewegen, bag er in ber Rormandie einen Bufuchtsort fuchen mochte. Diese Proving mar mebr als alle andere, bem Ronige ergeben, und unter allen Städten Frankreichs war die Statt Rouen feit bem Anfange ber Revolution am rubiaften geblie. Der Bergog be Liancourt befand fich bafelbit, nebit einigen Truppen, auf die er fich verlaffen tonnte, und beren vorzüglichsten Theil bas Schweigerregiment Salis Samada ausmachte. Mit Kans, nen und Rriegsmunition war Rouen ebenfalls binlanglich verfeben. Das Saus bes Seren Ranning, eines Englanders, murbe fur 18,000 Livres jabrlich gemiethet, und jur Bobnung ber toniglichen Ramilie bestimmt. b) Am 5. August ward ber Bian ju biefer Reise dem Ronige überreicht, auf welcher er von einer kleinen, aus 3,300 Mann getreuer Truppen be-Rebenden , Armee murbe begleitet worden fenn ; Ludwia verwarf aber auch diefen Borfeblag, weil derfelbe nicht ausgeführt werben tonnte, obne bag er feinem, Der Ronftitution geleifteten', Eide ungetreu geworden ware. Er weigerte fich, von irgend einem Plane gu boren, irgend einen Borfchlag anzunehmen, beffen Solge ein burgerlicher Rrieg fenn murde; benn por allem Blutvergieffen batte er leinen unüberwindlichen Abicheu. Er entschloß fich , ju Paris ju bleiben und

a) Peltier dernier tableau de Paris. T. r. S. 87.

b) Chendafelbit. G. 90.

Den ferneren Gang ber Begebenheiten abzmvarten, ungcachtet ihm Jedermann voraus fagte, daß er bas Opfer feiner gutmuthigen Rechtschaffenheit senn wurde.

Ludwig wollte jedoch, zu der Zeit da er feinen Untergang bereits voraus fab, noch durch eine feverliche Erflärung Frankreich und ganz Europa beweisen, wie unschuldig er an allem demjenigen sen, was ihm zue Last gelegt wurde. Er erließ daber am siebenten Aus gust die folgende, von allen sechs Ministern unterzeichnete Proflamation:

Mrantreicher. Ru einer Reit, da gablreiche Armeen fich unfern Grangen nabern , und Danifelte por fich ber fchicfen , melde bie Unabhangiafeit ber Mation bedroben, foute ber Unwille gegen eine folde Sprache fewohl, als bas Berlangen bas Baterland - ju vertheibigen , nur Gin Gefuhl , nur Ginen Entfoluf in ben Gemuthern übrig laffen. Die Eintracht ift icht bringend nothwendig, und Diejenigen, welche biefelbe zu ftoren fuchen ; Diejenigen , welche biefes Rand, Die porgualichite Rraft ber Staaten, gerreifen wollen : Diejenigen , welche die Gemuther burch Diff. trauen entemenen und burch Berlaumbung beunrubis gen; Diejenigen, welche bie Ration von bem Ronige zu trennen fuchen : diefe find bie mabren Reinbe ber offentlichen Rube; Dieft geben ben uns angreifenden Machten bie einzige Unterftubung, welche benfelben Sieg verschaffen tann. Sollte es mobl meglich fennbag ber Ebrgeit einiger Berfonen, Die fich unterftan. ben haben einen Berfuch zu machen, ob fle nicht bie bochfte pollziehende Gewalt unter fich theilen tonnten, and nur auf Ginen Augenblick Die Frantreichifche

Mation fo Schablich verblenden konnte, das biefibe ibe. theurftes Intereffe aus ben Augen feste, und felbftbas Opfer ibrer Berfcmorung wurde! Ift es etma nicht leicht, ben Planen einer tleinen Menge, von Reta fcmornen die Larve des Batriotismus abinreiken, melde, um au verbergen wie wenig ibrer find, und in Doffnung ibre Babl ju vermebren , fo viel Larm mas chen : burch ibr Gefchren bie Mennung ber Ration unterbruden : burch ibre Unternehmungen Schreden verbreiten : Die Gefete fowohl, als die Gererhtigleit. unter die Rufte treten ; und dem frankreichischen Rolle ibren Billen frecher Beife aufdringen? Diefen lettene fchaftlichen Bemabungen muß ber Ronig Maffigung und Bernunft entgegen feten. Der Ronig mulichen Gemuthern, welche man irre leitet, die Babebeit geigen; bas Butrauen, welches man ju vernichten fucht, wieder erweden; und fich bem Botte nabern, beffen Intereffe man vergeblich von bem Seinigen au trennen fucht : benn ber Ronig bat tein anderes Intereffe, als bas Intereffe bes Bolfes; Er tann nun dann aluctico fenn, wann bas Bolt gluctlich ift; nur machtig, wann bas Abit fart ift. Dagegen qualen Dicienigen, welche ohne Aufboren bas Bolt gegen Se. Maiefikt aufwiegeln , baffelbe burch Diftrauen: machen fein Elend noch brudenber, indem fle ibm Die Urfachen und die Mittel es an beben verbergen ; und bereiten ibm grafes Unglud fomobl, als eine lange Reue, indem fie es ju gewalthätigen und ftrafbaren Entschluffen antreiben. Der Konig glaubt nicht ber Maieftat des Thrones, über welche Er der Ration Rechenschaft schuldig ift, etwas ju vergeben, wenn Er in Gegenwart derfelben Berlaumbungen widerlegt, web Reunter Theil.

de man gegen Seine Berfon vorgebracht bat: benn Er rebet nicht zu benen, Die Utheber berfeiben find: Er will allen Kranfreichern and bert reben : ihnen ihr mabres Intereffe zeigen; biejenigen unterrichten, Die pielleicht mochten bingeriffen werden; dieleniaen aurecht weisen, die man schon verführt bat : und Allen Darthun , wie gefährlich ber Plan ber Ebracisiaen ift. wie nieberträchtig ibre Werlaumbungen find, und mie Schandlich die Mittel find, beren fie fich bedienen. Seit der Reit, da der Ronig Die Ronftitution anges nommen bat, tann man Ihm nicht die fleinfte Bens Lenung berfelben, ja nicht einmal ben minbesten Eine ariff.in biefes Gefes, welches Er aufrecht in erbalten aeschworen bat, vorwerfen. Er fab biefelbe als ben Mudbrud bes allgemainen Billens an, und batte leid nen andern Wunfch, als fie in aften ibren Theilen polltieben zu laffen. Der Tonig machte fie ben aus. martigen Dachten befannt ; Er berief unter Seinen Mortführern alle biefenigen jurud, Die fich weigerten burch bie Leiftung bes Gibes fich berfelben gu unters merfen & und Er fette andere an ihre Stelle, beren Anhanglichkeit an die Konftitution befannt mar. Oo bald Se. Maje fiat von bem Borhaben ber gegen Enankreich verbundeten Machte Machricht ethielt, mach. te der Ronig alles an, um fie durch Unterhandlungen aufzuhalten, und fie von einem Plane abwendig in machen , ber ihrem mabren Intereffe eben fomobl. als bem Intereffe Frankreichs, entgegen mar. manbte, jur Rerfterung biefes Bundes, nicht nut alle affiziellen Mittel an, Die einem Ronige ber Frankreither autommen, fondern außerdem noch allen ben Gingaft, welchen ber Ronig ben Banden bes Blutes

und bem Antbelle an Seiner perfonlichen Lage ju verbanten haben mag. Als die Strenge ber Befete von bem Konige barte Magregeln gegen frankreichische Brim ten aus Seiner Familie und von Seinem Beblute erbeifchte; ba fab man Ihn nicht anfteben, ob Er ber Stimme ber Matur, ober ben Blichten bes Ronig. thums gehorden follte, fo fcmergbaft auch jener Reitpuntt fur Ihn fenn mochte. Unftreitig bat ber Ronig Alles gethan um bem Rriege auszuweichen. Seinen Willen und als Er es nicht verbindern tonnte. bat Er fich ju biefer graufamen Makregel entichloffen . beren gange Laft bas Bolt brudt. Bare wohl Ein Menfc graufam genug, um biefen Biberftand ju ta. bein? Welcher Keind ber Menschbeit und Frankreichs. burfte bem Ronige ein Berbrechen baraus machen?. Cher noch tonnte man Ihm vorwerfen , in den Rrieg eingewilligt ju haben, wenn nicht die Uebereinstimmung ber Mationalversammlung mit benjenigen Mini. ftern, welche hamals in Seinem Staatsrathe fagen, ibm diefen Entichluf jur Nothwendigfeit gemacht bat-Der Ronig gab Diefer Mebereinftimmung nach; und alf der Rrieg einmal ertlart mar, manbte Er Miles an , um ben Rubm ber frantreichischen Baffen an erhalten. Als bochftes Oberhaupt ber Armee nahm der Ronig einen ju großen Antheil an Diefem Rubme. als baf Er nicht benfelben in feinem vollen Glange batte zu erhalten fuchen follen. Die Bahl ber Gens rale, welche Er an die Spite der Armeen feute, erbielt ben Benfall ber Mation; und die Ergebenheit bie. fer Benerale fuchte er noch burch bie boben Ebrenftel. Ien zu vermehren, mit benen Er ber Rationalverfammlung porfcbiug, Diejenigen unter ihnen gu betlei-

ben, die damit betleibet werden tonnten. Sat die Berproviantirung mit ber Schnelligfeit ber Rricael. Ertlarung nicht gleichen Schritt gehalten; bat bas, von ben Miniftern einstimmig angenommene, Suftem bes Felbzuges auf unrichtigen Boraussetungen beruft : baben ihre Brrthumer unferen Baffen bedaurensmurbige Unfalle jugezogen, und bie Ungufriedenheit ber Armee fowohl, als bie Rlagen ber Generale und ein allgemeines Migbergnügen, veranlagt: fo murbe es offenbar ungerecht fenn, ber Berfon Gr. Daje ftat einen Rebler jugufchreiben, welcher in bem Arthume ber Minifter liegt, und fur welchen bie Bortführer des Konias verantwortlich find. Der Ronia borchte auf bas Reugnis feines Gewiffens, barum bat er beflåndig von ber anscheinenden oder porubergebenden Mennung an die wirtliche und beffer aufgeflarte Mennung ber nation appellirt. Durch die Ausabung Seiner tonftitutionsmäßigen Rechte bat Er bem gangen Europa einen großeren Beweis Seinet Frenheit gege. ben, als Er burch bie ftartften Erflarungen batte toun tonnens Wie viel Befehle bat Er nicht fur bie Ber. proviantirung und Bermehrung ber Armeen erlaffen ! Der Errichtung eines Lagers von 20,000 Mann im Innern bes Konigreiches, und bennabe unter ben Mauren von Paris, bat fic der Konig nur darum widerfest , um die Errichtung einiger Bataillone Fren. williger vorzuschlagen, die noch zahlreicher, und auf eine nublichere Weise vertheilt waren. Alle unfere Truppen, die fich auf mehr als 200,000 Mann besaufen, fleben an unferen Granzen und find bafeibft, theils in ben Reftungen, beren Bertheibigung wichtig ift, theils in ben verschiebenen Lagern vertheilt , nach ben

Planen, welche bie Generale gemacht baben, benen ber Tonig ein volliges Butrauen geschenft, und Dacht genng gegeben bat , um bas Gute zu thun. Konnte mobl ber Tonig Sein Interesse inniger mit bem Intereffe der Ration vereinigen? Ronnte Er forgfältiger dasienige erfüllen, was Ihm die Konflitution auflegt. als indem Er alle Mittel ber Unterhandlung anwandte um die Blage des Rrieges von Krantreich abzumenben ; als indem Er bewies, wie ungerne er bas Blut ber Frankreicher vergieften laffen wolle, wie fparfam Er mit ihrem Schape umgebe, wie ein genauer 86 obachter ber friedfertigen Grundfate ber Konstitution Er fey! Und als ber Ronig biefem Unglude nicht porbeugen tonnte, was blieben ibm ba für andere Offichten ju erfüllen, als die ganze Kraft der Ration gu zeigen, und, fo wie that, die Ebre ber Ration und die Baterlandsliebe in Bewegung in feten, bamit die Sache der Rrevbeit fraftig vertheidigt murbe! Auswärtige Armeen broben Euch. Frantreicher , Ibr muffet benfelben burch Eure Standhaftigleit, und vorzüglich durch Eure Eintracht, Rurcht einfloffen. Sie broben Eurer Unabbangigfeit, erneuert mit bem Ronige ben Gid bieselbe ju vertheibigen. Sie magen fich Seines Ramens an , um bas Gebiet Frankreichs an perheeren. Sat Er nicht diefe Beleidigung bereits schon im Rorans widerlegt, als Er sich, so lange Er nur tonnte, einem Kriege widerfeste, von welchem mau fich an fagen erfahnt : es fen berfelbe fur Sein Intereffe unternommen worden ! a) Satte Er

a) And dies beweift, das Dumouries Unrecht bat, wenn er fagt ber Konig habe ben Krieg gewünscht.

Diefelbe nicht fcon im Boraus wiberlegt, als Er Armeen versammelte, um fie ben Bemubungen ber feindlichen Armeen entgegen ju feten! Sat Er Diefelbe nicht feither burch eine formliche Schrift miberleat, to wie es die Konstitution verlangt, sobald er fab, Daf fie in einer Dellaration fand, welche bem Unführer der vereinigten Armren jugeschrieben mird ! Rrantreider! foll Euer Ronig für bas verantwort. lich fenn, was Eure Reinde fagen? Soll es in ber Macht berfelben fteben, die Bande ju gerreifen, welde Euch mit Ihm verbinden? Gollen fie burd Da" nifefte, die vielleicht gefährlicher find als ihre Armeen, Amietracht unter und ftreuen, weil es ihnen, gegen ibre hoffnung, nicht gelungen ift und in Schreden au feten! Rrantreider! nicht alle Gure Reinde befinden fich in den Armeen, welche Gure Grangen angreifen. ' Ertennet fie an bem Blane Euch zu ent amenen, und glaubet nur, baf Diejenigen eben nicht weit davon entfernt find, ein gemeinschaftliches In-Bereffe au baben, welche in ben Ideen, Die fie au verbreiten fuchen, fo gut mit einander übereinstim-Die, welche in Frankreich einbringen wolken, Bundigen an : fie hatten fur das Intereffe des Ronigs Die Baffen ergriffen: und Die, welche Unruben im Inneren erregen, erfuhnen fich gleichfalle ju fagen: um Seines Intereffe willen befriege man ihn. Se. Majeftat widerfpricht auf Die formlichfte Beife ben Behauptungen benber Parthien. Alle guten Frank reicher, alle Diejenigen; benen bie Chre ber Mation, Die Sache ber Krenheit und bas Wohl bes Vaterlanbes am Bergen liegt, muffen biefen treulofen Behaup. fungen widersprechen, den Baffen der Erftern einen

merfcbutterlichen Muth, und den Komplotten der anbern eine unabweichliche Anbanglichkeit an bie Ronfitution entgegen feten. Aus den angegebenen Grunden balt der Konig bafur, es fen wichtig an die Bollgiebung und an bie, ben tonkituirenten Autoritaten gebührende, Chrfurcht zu erinnern, fo wie auch ber Macht ber Ration alle Die Thatigfeit zu geben, beren Diefelbe fabig ift, indem man Gebanten, Millen und alle Bemubungen, auf bas Bobl bes Staates richtet. Ce. Majeftat befiehlt' baber ben großen Rathen und den Aufsehern der Abtheilungen, fo wie auch Dem großen Rathe ber Gemeinden und ben Burgergerichten, Gifer und Thatigfeit an verdoppeln, bamit die offentliche Rube erhalten werde; damit die Abaaben eingeben : bamit die Werfonen fowohl, als Das Eigentbum, ficher feven ; und überhaupt alle ihrer Aufficht anvertrauten Gegenstände genau in Acht zu nehmen. Der Konig befiehlt jugleich ben Bivil, und Rriminal , Berichten , den Friedensrichtern, ben Do. ligen , und Sieberbeite . Beamten , und einem Jeben unter ihnen, über das zu wachen, was ihn angeht, Damit Die Gefete, welche vorzüglich ihrer Aufficht anvertraut find, ihrer gangen Form und ihrem Inbalte gemäß, volkogen werden mogen. Der Ronig erinnert alle Arantreicher, daß das Gefet, welches Die Gefahr bes Baterlandes betrift, alle offentliche Rivil . und Militar . Beamte in ben Buftand einer beständigen Requisition fest, und ihnen die Berbind-Uchteit auferlegt, ihre Bflichten als Staatsburger mit einem neuen Gifer zu erfüllen. Dem zufolge erfucht Er alle thatigen Staatsburger, fich ben ben gefenmaffigen Berfammlun en genan einzufinden, menn fie babin

Berusen werden um ihre Stimme zu geben und dem Baterlande mit ihren Kenntnissen zu dienen; Er ersucht sie gleichfalls, den Dienst als Bürgersoldaten selbst zu versehen, dem Gesetz Kraft zu verschaffen, über die Bolzichung der Urtheilssprüche sowohl, als über diffentliche Ruhe und Sicherheit, zu wachen: dorzüglich aber vermahnt Er sie zu einer unverdrüchlichen Anhänglichseit an die Konstitution, welcher sie getreu zu sepn gesschworen haben."

"Gegeben in dem Staatsrathe am 7ten August 2792, im vierten Jahre der Frepheit."

"Ludwig."
"Dejoly, Dubouchage,
Champion, Dabancourt,
Lerour la Bille,
Bigot be Ste. Eroir."

Der König verließ sich nicht auf den Eindruck welchen diese Proklamation auf die Gemüther hervordringen möchte; er machte zu gleicher Zeit Anstalten zu seiner Vertheidigung, auf den Fall das Schloß angegriffen werden sollte. Die ganze Anzahl von Truppen, welche er in dem Schlosse zusammen bringen konnte, bestand aus 1500 bis 1800 Mann, welche dewassnet wurden und den Sesehl erhielten, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben. Um jedoch auf keine Weise gegen das Gesetz zu handeln, ließ der König am Morgen des 8ten August den Marre, herrn Pethion, nach dem Schlosse kommen, zeigte demselben die gemachten Verstheidigungsanstalten, und erössnete ihm seinen Vorsah, sich gegen jeden Angriss zu wehren.

a) Bigot de Ste. Croix histoire de la conspiration du 10. Août 1792. S. 23.

Ste man ben König angriff, mußte vorber heer ga Fapette von ber Armee entfernt werden, besten unessichttertich: Rechtschaffenheit sowohl, als seine Anhanglichteit an den ungludlichen König, angemein betannt war, und vor bessen großen Einsuß auf die Armee fich die Jakobiner fürchteten.

Am Bten Muguft bielt herr Johann Debry, eines ber beftiaften jatobinischen Mitalieber ber Der fammlung, einen Bortrag über La Ravette, in welchem er biefen Beneral ber ichanblichften Barbrechen beschuldigte und ein Antlage Detret gegen ibn verlanate. Die Debatte über biefen Bortrag bauerte - lange und ward fehr larmend. bern Banblanc bielt eine vortreffliche Mebe gur Bertbeidigung bes Generald, in welcher er bie ichandlichken Rante ber Ica tobiner obne Schonung aufbecte, und bas offene, gerabe Betragen bes heren La Kapette, in bas belifte Licht feste. a) Diefe Rebe machte einen aufferorbent. lichen Ginbrud auf bie Berfammlung; viele Mitalieber berfelben, die in der Abficht gefommen waren, um gegen herrn La Fapette ju fimmen, anberten ihre Gefinnungen. Briffot berfuchte es, burch eine bef. tige Rebe bie Gemuther gegen ben General aufzubrin. gen und die Angabl feiner Reinde in ber Berfammlung au vermehren: allein bie niebertrachtige Bosbeit fei. ner ungegrundeten Befchildigungen war alle auffal. lend, als baf biefelben batten Einbrud machen follen. Die Mehrheit in ber Versammlung neigte fich fichtbar auf La Fapettes Seite, und als es jum Stimmen

a) Man findet diese Mede in dem Journal logographique, rédigé par M. Ducos. T. 26. 6. 319. 165 344.

kam, da wurde La Faveite burch eine große Mehrheit der Stimmen für unschuldig erklärt. Sobald die Jaskobiner sahen, daß sie die kleinere Anzahl in der Berssammlung ausmachten, erhoden sie ein lautes Gesschrey, und verlangten, daß die Stimmen durch den namentlichen Auseuf aller Mitglieder sollten abgegeben werden. Diest thaten sie, um ein Berzeichnis derzeichen Mitglieder zu erhalten, die nicht mit ihnen gestimmt hatten. Die Stimmen wurden gesammeltz es fanden sich 406 Stimmen gegen und 224 für das Anklage. Delvet: La Faperte ward demzufolge mit eismer Mehrheit von 182 Stimmen sosgesprochen, und für unschnlig exklärt.

Nach geendigter Sitzung wurden biejenigen Mit, glieder der Berfanunlung, welche für La Favette gestimmt hatten, von dem, durch die Jakobiner aufgewiegelten, Pobel verfolgt, beschimpst, und mit Steinnen geworfen. Einige derselben erhielten sogar Wunden mit Sabeln, Nessen und Dolchen. Alle diese Mitglieder erschienen daher aus Furcht am geen und roten August nicht in der Nationalversamm. Inng. Dies war es, was die Jakobiner wünschten!

Am Abende des sten August ward, im Jakobis werklub, auf den Vorschlag des herrn Montang (welcher selbst ein Mitglied der Nationalversammlung war) beschlossen: daß die 406 Mitglieder der Bersammisung, welche sur La Favette gestimmt hatten, der est, sentlichen Berachtung Preis gegeben seyn sollten.

Ueben den König verbreiteten die Jakobiner, um das Bolt gegen den Monarchen aufzubringen, eine Menge eben so grundlofer, als boshafter Gerüchte. Bald ftreute man auß: Pethion sep auf Befehl des Rönigs ermordet worden: bath, es ware in demfelden ein große Zurustungen gemacht; es ware in demfelden ein beträchtlicher Borrath von Hymben, Wassen, Rriegs, munition, Ranonen, Fackeln und dergleichen, versteckt, um Paris zu betriegen und in Brand zu stecken; man sabe täglich eine große Anzahl bewassneter Mannschaft binein ziehen und nicht wieder heraus kommen, woraus man schließen musse, daß diese Truppen in unterivedischen Gängen versteckt wurden, um auf Einmal hervor zu brechen, und die Natrioten alle mit einauber an Einem Tage zu ermorden.

,

Der Ronig erhielt Rachricht von biefem Gerüchte und fogleich machte er eine Broffamation befannt, burch, welche er den Maire, Die Mitglieder des Burgerrathes, und einen jeden andern, den die Rationale versammiung dazu ernennen mochte, aufforderte, nach bem Schloffe ju tommen, in bemfelben überall bie Arengfte Untersuchung vorzunehmen, Damit bas Rolf pon der Ralichbeit biefes Gerüchtes überzeugt, von Giner Kurcht befrent, und von dem Mifitrauen gegen Einen Ronig gurudaebracht werden moge. Der Maire Bethion begab fich bierauf, in Gefellschaft mehrerer Mitglieder bes Burgerrathes fomobl', als anderer, gu . Diefem Gefcafte ernannter, Verfonen nach bem Schloffe ber Thuillerien, mofelbft er die ftrengfte Untersuchung pornahm, aber ger nichts fand. 2) Es ift alfo que verlässig erwiesen, daß selbst am Tage vor dem Aus. bruche ber Berfcworung, am gten August, weber Baffen', noch Ranonen, noch Rriegsmunition von itgend einer Art, in bem toniglichen Schloffe vorban-

a) Fennel review. 5.389.

Den war. herr Pethion machte zwar öffentlich bekannt, bag er ben ber Untersuchung nichts Berdachtiges im Schlosse gefunden hatte; um aber das Gerücht von den militarischen Bortehrungen des Königs nicht zu widerlegen, seste er mit hamischer Bosheit hinzu: dennoch könne er für nichts stehen.

Am gten Anguft legte herr Thuriot ber Mationalversammlung eine Ruschrift ber Stadt Se aanne vor, welche verlangte, dag ber Ronig abge. fest werden folle. Rachdem noch einige andere Bufchriften waren porgelejen worben, bie gunftig für ben Ronig lauteten, trat herr Lam a rque auf, um ben König anjullagen. Seine Rebe murbe burch bas Morlesen mebrerer Briefe unterbrochen, die von Mitaliebern ber Nationalversammlung, welche am pori. gen Tage für herrn la Ravette gestimmt batten, an ben Brafibenten gefdrieben maren. herr Degieres fcbrieb : es batte ibn benm Ansgange ans ber Matio. nalversammlung ein Beib mit einem großen Meffer in ber Sanb verfolgt, und gebrobt ibn ju erftechen : nur mit großer Dube fen er biefer Furie entgangen. Regnaut Boscaron fchrieb: es batten ibn am poriaen Tage einige Manner in rothen Mugen umringt und gebrobt , ibn an bie Laterne aufubangen : nach. bem er fich als ein Mitglied ber Berfammlung ju er-Tennen gegeben, habe ibm ein Rert geantwortets meben defimegen, weil Du ein Mitglied ber Berfammi. lung bift und fur ben Berrather La Favette gestimmt baft, wollen wir Dich umbringen." (Die Buborer auf ben Gallerien flatschten.)

Bey Diesem unanftandigen Betragen ber Buborer fprangen die Anhänger bes Konigs und Der Konftitu-

tion alle auf, und forberten von dem Praftdenten, daß er der Frechheit dieser Leute solle Einhalt thun laffen: mallein," sagt ein Augenzeuge, mich wurde bald überzeugt, es sep wahrscheinlicher, daß die Leute auf den Gallerien die Mitglieder herauswerfen wurden, als daß die Mitglieder jene sollten heraustreiben tom nen. " a)

herr Froudiere melbete: daß er am vorigen Tage, nebst mehrerern andern Mitgliedern der Berfammlung von dem Bolte sen beschimpft und mit Steinnen geworsen worden, daß sie sich genothigt gesehen batten, sich in eine Wachtsube zu süchten, und als der Pobel Anstalt gemacht habe, mit Gewalt in diesselbe einzudeingen, wären sie mit Lebensgesahr durch ein hintersenster eutsprungen. (Die Zuhörer auf den Gallerien lachten.)

herr Dumolard wurde, wie er der Bersamm. Inng meldete, am vorigen Tage von einem Foderirten verfolgt, der ihm drohte den Kopf mit seinem Sabel abzuhauen, wenn er sich jemals unterstünde wieder in der Bersammlung zu erscheinen. Bep dieser Drohung zog der Föderirte seinen Sabel halb aus der Scheide. (Die Zuhdrer auf den Gallerien brachen in ein lautes und anhaltendes Freudengeschrey aus.)

Run entstand ein heftiger Larm. Biele Mitglieder riefen dem Prafidenten ju, er solle die Sigung ausbeben, oder die Rationalversammlung nach einer and bern Stadt verlegen, wo dieselbe ohne beschimpft zu werden sich berathschlagen tonne. "Larm und Unordnung," sagt ein Augenzeuge, "waren unbeschreiblich.

a) Moore Journal during a residence in France. T. 1.

Funfzig Mitglieber fcrien auf einmal. Riemals habe ich ein folches Getummel gehort. Des Prafibenten Stimme fowohl, als fein Glodchen, wurden burch ben Larm übertaubt." a)

Nachdem es wieder ruhig geworden war, meldete der Prafident, wie er so eben von zwenen Mitgliedern der Bersammlung erfahren hatte, daß eine große Anzahl bewaffneter Manner den Versammlungssaal umzabe. Einige Mitglieder, welche hinausgegangen waren, sich von der Wahrheit dieser Nachricht zu überzeugen, behaupteten, daß dieselbe falsch ware, daß zwar eine Menge Volks sich vor der Thure besände, daß aber Niemand bewaffnet ware, als die Bürgersoldaten, welche bep der Versammlung die Wache hätten.

Es entstand hierüber ein neuer Larm, und nachdem berselbe einigermaßen gestillt worden war, suhr der Setretär fort, die Briese derjenigen Mitglieder vorzulesen, welche am folgenden Tage von dem Pobel waren beschimpst und gemishandelt worden, weil sie für Hern La Favette gestimmt batten. Es waren Briese von den herren Lacretelle, Quatremere, Calvet, Sorel, Deugy, Dübois, Baert, Bruntu. s. w. Nachdem die Briese vorgelesen waren, behauptete herr Kersaint: daß sich die Berssammlung um solche Kleinigkeiten nicht bekummern müste. hierauf stand die große Mehrheit der Mitgliesber auf, und rief aus, micht frey muthig uns sere Stimmen geben können." die

a) Moore Journal. T. 1. 6. 31.

b) Journal logographique par Ducos. T. 26. 8. 397.

herr Raublane fand auf und ergbite: Deudelmorber batten ibn am porigen Tage aufgesucht, fo bag er es nicht habe magen burfen, die Racht in feis nem Saufe ju fcblafen, wohin fie brevmal getommen waren, um ihn ju ermorben, sind fogar feinen Be-Dienten gemigbandelt batten, weil berfelbe, auf Die Rrage mo fein herr mare, geantwortet : er wiffe es nicht. Muftreitig, meine Berren," fagte Berr Baublanc, mind Schimpfmorter, Drobungen und binterliftige Machftellungen, portreffliche Mittel bie De batte über bie Absenung bes Ronigs vorzubereiten : aber Diese Mittel werben eben so wenig im Stande fenn, uns meineibig ju machen, als fie im Stanbe maren uns gestern zu einer Ungerechtigfeit zu verleiten. Die Rationalversammlung weiß wie weit ihre Gemalt geht, und niemals wird biefelbe biefe Schran. ten überschreiten. Gie tennt die Achtung, welche fie den Auftragen ihres Souvergins ichuldig ift : fle meifi. daß fie teine andere Gewalt bat, als die Konstitution, und niemals merben bie meineidigen Bunfche, bie man End vergeschlagen bat , erboret werden. a

Bey diesen Worten entstand ein neuer und lange anhaltender Larm. Nachdem derselbe aufgehört hatte, trat der General. Profurator der Abtheilung von Paris, herr Roederer vor die Schranken und theilte der Versammlung seine Besvernisse mit, daß in der nächst folgenden Nacht Unruben in Paris entstehen möchten. Mehrere Sektionen der hauptstadt besänden sich, sagte er, bereits im Aufruhr und hatten beschlossen, daß sie bewassnet gegen das Schlossiehen wollten: daher ersuchte er die Versammlung, die ernsthaftesten Maßregeln zu ergreisen, um dem bevorstehenden Auf-

ruhr juvor zu tommen. — Die Rationalversammlung nahm teine Rudficht auf diese Borstellungen, sondern fuhr in ihren Berathschlagungen fort.

hierauf erschien der Maise, herr Bethion, vor den Schranken, und wurde mit großem Benfalklatsschen aufgenommen. Er gestand, daß die Stadt Parissehr unruhig wäre, und daß er für das, was nach Mitternacht geschehen möchte, nicht siehen könnte. Statt daß die Rationalversammlung die nöthigen Maßregeln batte nehmen sollen, die Ruhe der Hauptstadt sieher zu stellen, hob sie des Abends um sechs Uhr ihre Sipung auf, und überließ den König sowohl, als die Konstitution, ihrem Schicksale.

Ganz Paris, war bereits an diesem Tage, am gien August, von dem bevorstehenden Aufruhr unterrichtet, und bep hose waren Furcht und Schrecken so groß, daß die hosdamen es nicht wagten, nach dem Schlosse zu fahren, aus Furcht von dem Pobel gemisscholes zu werden. Bey der Spielparthie der Könkgin fand sich Niemand ein als Lady Sutherland, die Gemahlin des engländischen Gesandten, nebkeiner anderen Dame, welche sie in ihrem Wagen mitsbrachte.

Da der Maire von Paris der Nationalversammtung selbst gestanden batte, daß er für die Ruhe der Dauptstadt nicht stehen könnte, und daß ein großet Sturm bevorstünde: so hielt es der König für nöchig, Anskalten zu seiner Vertheidigung zu treffen, um im Falle eines Angriffes Gewalt mit Gewalt vertreiben zu können. herr Mandat, der Generalkommendant der Bürgermilig, ließ sich von Pethion den geschriedenen Befehl geben, welchen der Maire nicht verweigern tonnte, bas Schloft ju bertbeibigen und einem ieden Angriffe, auf baffelbe ju widerfteben. Gobald er Diefen Befehl erhatten batte, lieft er fechezeben Ra. taillone von der Burgermilit aufbrechen, und befeste fcon um feche libr bes. Abende alle Boiten trenfact. Die Schweizermache 800' bis '900 Mann fart, fand unter ben Befehlen bes Obriftlieutenants herrn DR a i f. lardot, welcher in Abmefenheit bes beren Daffra das Rommando führte. Um 11 Uhr des Machts mar bas gange Regiment unter ben Baffen , um balb 12 Uhr murden die Soldaten beffelben auf ihre Moften pertheilt. Balb nachher erhielt ber Schweigerhaupt. mann, bett von Erlach, von bem Rommenban. ten der Burgermilit, Danbat, den gefchriebenen Befehl , Die Boften ju verftarten und Bemalt mit Ge malt zu vertreiben.

Auf dem großen Platze des Louvre befand sich, von zu Uhr des Nachts an, die Gendarmerie zu Pferde, 600 Mann start unter den Befehlen der Herren de Rülhieres und de Verdiere. Auch der Karouselplatz und der Pont royal waren mit Reiteren besetzt.

Ausserbem hatte fich noch eine große Anzahl von Schelleuten, Freunden und Anhangern bes Ronigs, bewaffnet nach bem Schloffe begeben, um die Person bes Konigs gegen jeden Anfall zu vertheibigen.

Rach dem Nachtessen begab sich der König, nebß seiner Familie, nach dem Zimmer, welches das Kabinet des Staatsrathes (cabinet du conseil) genannt wurde. Die Minister und die Hofdeamten blieben in demselben Zimmer. Die Beschlähaber der Truppen, welche Rapport abstatteten, erhielten zu wiederholten Renuter Eseil.

malen, den Befehl von dem Könige, das Blutvergießen fo viel als möglich zu vermeiden.

herr Bigot de Ste. Eroty, der Minister der auswärtigen Angelegenheiten, erhielt non dem Rinige den Auftrag, alle halbe Stunden einige Personen ausgusenden, welche von demjenigen, was in der Stadt vorgieng, Bericht abstatten sollten. Diese Besichte theilte der Minister unmittelbar dem Konige mit. a)

tim 11 Uhr bes Rachts brachte einer dieser Bosten die Rachticht, das um 12 Uhr die Sturmglode geläutet und der Generalmarsch geschlagen werden würde. Ein anderer Bote brachte zu gleicher Zeit eine Abschrift des Beschlusses der Vorstadt St. And to in e nach dem Schlosse, vermöge welches: 1) das Schloß der Thuillerien belagert, 2) alle Personen, die sich im Schlosse besinden würden, und namentlich die Schweizer, erwordet, 3) der König gezwungen werden sollte, seine Krone nieder zu legen. Der sernere Plan der Verschwornen war, den König, nebst der Königin und der königlichen Familie, nach dem Schlosse von Vincennes zu bringen, um ihn daseibst als eine Geisel zu verwahren, im Falle die Feinde nach Paris kommen sollten. d)

Rachdem alle diese Austalten getroffen waren, tamen, gegen 1x Uhr des Nachts, der Maire Pethion

a) Bigot de Ste. Croix sur la conspiration du 10. Août, 1792. S. 25.

b) Rélation authentique de l'évenement des Thuilleries par un Officier des Gardes-Suisses, dans la Suite du Supplément à la Gazette de Leyde, 1792. No. 77.

und der Prokurator. Sondikus Roederer nach dem Schloffe. Derr Pethion untersuchte sorgfältig alle Anschloffes. Derr Pethion untersuchte sorgfältig alle Anschloffes, er flieg die Treppen hinunter, in den hof berab, sprach mit den Soldaten welche Schildwache ftanden, und befahl ihnen Gewalt mit Gewalt zu vertreiben, wenn sie angegriffen werden sollten. Nachber begab er sich in den Garten der Thuillerien, sab die daselbst postirten Truppen, und rekognoscirte alles aufs genaueste, die ihn ein Beschluß der Nationalversammlung aus dem Schlosse abrief, a)

Derr Big ot de Ste. Eroix hatte durch feine Spionen den ganzen schrecklichen Plan der Berschmoderung erhalten. Er hatte erfahren, daß ein eiserner Rafig bereits verfertigt ware, in welchen die Konigin eingesperrt und in den Strafen von Paris herum gesführt werden sollte. Er wußte serner, daß man den Konig gesangen nehmen und in dem Tempel, oder in dem Hause des herrn Beaumarchais, einspersen wollte. b)

Jedermann in Paris erwartete den Ausbench der Berschwörung. Daber legten fich nur wenige Personen zu Bette. Jedermann war in Unrube und banger Besorgnis; Jeder bewassnete fich so gut er konnte. Freunde und Bekannte versammelten fich, theils aus Reugierde, um desto schneller zu ersahren was vorgienge, theils um ihrer eigenen Sicherheit willen.

D s

a) Bigot de St. Croix. 25. 26.

b) Ebendafelbft. 6. 26.

c) Fennel review. 6. 390.

Der geheime Ausschuß der Jatodiner, welcher den Plan zum Aufruhr entworfen hatte, und bessen'Mitglieder oben schon genannt worden sind, war bereits versammelt. Die Mitglieder desselben hatten sich in drep Divisionen getheilt, deren eine, unter Ansührung des Areolen Fournier, sich nach der Vorstadt St. Marce au begab; die zweyte, bey welcher sich Wescher mann und Santerre befanden, blieb in der Borstadt St. Antoine; und die dritte, bey welcher Garin und Carra waren, hielt sich in der Kaserne der Marseiller, in der Straße des französischen Theaters, in dem Hause Mo. 4. auf.

Damit sich der Leser von den folgenden Begebenbeiten einen besto deutlichern Begriff machen könne, wird es nothig senn, die Gegend um das Schloß der Thuillerien etwas genauer zu beschreiben. Der bep diesem Bande befindliche Plan wird die Beschreibung ansthaulicher und deutlicher machen.

Das Schloft ber Thuillerien bestand aus a haupt. Navillons, welche burch Zwischengebaube unter einanber verbunden maren. Das Gange machte einen ber prachtigften Pallafte in ber Welt aus. Eine Gallerie pon aufferorbentlicher Lange verband bas Schlof ber Thuillerien mit bem Schloffe bes alten Loupre. Die Ballerie, die Gallerie bes Loupre genannt, war au einem Dufeum bestimmt : es follten in berfelben Die dem Konige jugeborigen Gemablbe, Rupferftiche, Statuen, Bruftbilder, Mungen, Antiquitaten, und andere feltene Dinge, aufbewahret und aufgestellet wer-Allein feit bem 25. Julius, feit melder Zeit ben. man im Schloffe taglich einen Angriff erwartete. batte ber Berr von Galis, ein Dberoffigier ber

۷

Schweigerwache, in dieser Gallerie eine Art von Berschwanzung mit Brettern anlegen lassen, um den Ausrührern allen Zugang von dieser Seite zu verwehren. hier standen 30 Schweiser.

Der erste Pavision des Schlosses, welcher dem Pont royal gegen über lag, wurde der Pavisson der Flora genaunt. Ihn bewohnte die Prinzessu Elisadeth. In diesem Pavision befand sich eine prächtige Treppe, die Treppe der Prinzen genannt, welche nach dem Prinzenhose sührte. Ein Arm dieser Treppe führte nach einer eisernen Gitterthüre, die in den Garten gieng und das Gitter der Ronnig in hies.

Bon dem Pavillon der Flora gieng eine lange Gasterie, die Gallerie des Caraggio genannt, nach den drep mittleren Pavistons. Unter dieser Gallerie befanden sich die großen Staatssimmer der Konigin, bepnahe ebenen Fußes mit der Terrasse im Gauten, welche die Terrasse des Pallastes genannt wurde.

In den mittleren drey Pavillons war die Wohnung des Königs, welche aus dem Billardzimmer, dem großen Effaale, dem Staatsrathszimmer, einem prächtigen Saale, dem sogenannten Ochsenauge und verschiedenen andern, für die Leibwache bestimmten Sällen bestand. Zu dieser töniglichen Wohnung führte die sogenannte große Treppe, welche sich mitten im Schlosse befand, und zwen Ausgänge hatte, die durch Gitterthüren verschlossen wurden; den Einen nach dem Garten, den andern nach dem Karten, den andern nach dem königlichen Dosse (cour royale).

a) Peltier dernier tableau de Paris. T. 1. C. 101.

tinter ber Bohtung bes Kohigs, in ben Zimmern bes Erbgeschoffes, waren bie Wohnungen bes Datippins, ber Prinzeffin von Lamballe und mehrerer anderer Loftamen.

Die andere Salfte des Schlostes, von der großen Treppe dis nach dem Savillon der Ställe ent. hielt die Rapelle, das Theater und diejenigen Zimomer, welche von den Prinzessunen Tanten des Romigs, vor ihrer Abreise nach Rom, bewohnt worden waren.

Gegen die Seite bes Karronsfelplates hatte das Schloß vier große hofe: den Pringenhof, in welchem eine Wachtlube für die Zürgermilitz errichtet worden warz den koniglichen hof, in welchem, unten an der großen Treppe, seit dem sechten Ottober 1789 zwen Kanonen standen; den Schweizerhof, sin welchem die Schweizerwache ihre Wachtkube hatte; und den hof von Marfan. Diese vier hofe wasten von sehr vielen Zimmern umgeben, in denen die Hosbedienten, und andere zum hose gehörige Personen, wohnten.

Aus dem hofe Morfan gelangte man, wenn man fich um die Ede drehte, in den Stallbof; welcher an den Pavillon der Ställe fließ; und aus diesem hofe kam man in den hof der Reit. dahn. Dieser hof hatte zwen Ausgänge; den einen Huts nach dem Garten der Thuillerien, durch eine Seitenthüre; dem andern nach der vormaligen Reite bahn, in welcher die Rationalversammlung, seiddem fle sich zu Baris befand, ihre Sinungen hieft.

Der Garten ber Thuillerien hatte funf Terraffen. Die erfte, weiche neben dem Schloffe in feinen gangen

Lange berlief, und mit prachtigen Statuen gegiert mar, bief bie Terraffe bes Ballaftes; bie amente, welche rechter Sand auf ber ganzen Seite bes Bartens berunter lief, murbe die Terraffe ber Fenillans genannt, pon welcher ein Singong in den Berfammlungsfagl ber Rationalperfammlung fübrte. Die britte Terraffe befand fich am Ende ber amenten und bick bie Terraffe ber Orangerie, aus welcher man in ben Blat Ludwigs XV. gelangte; gegenüber, an bem Kluffe, lag bie Terraffe bes Dauphins; bie funfte Terraffe lief , bem gluffe entlang, parallel mit der Terraffe der Reuillans, und wurde die Bafferterraffe genannt. Diefe lette Terraffe batte an ihrem Ende, neben bem 9 avillon der Alora, eine Gittertbure, burch welche man von bem Bont ronal in ben Garten tommen tonnte.

Zwischen der Terrasse des Dauphins und der Terasse der Orangerie wurde der Garten burch einen Graben von dem Plage Ludwigs XV. abgesondert. Ueber diesen Graben gieng die Orehbrude, welche alle Abend verschlossen wurde, so daß Riemand, von dieser Seite in den Garten kommen konnte.

11m Mitternacht horte man das Läuten der Sturmslocken; der Generalmarsch wurde geschlagen und die Lärmkanonen abgeseuert. Auf Beschl der Polizen was ren alle Säuser erleuchtet: so daß es in den Straßen so helle war wie am Tage. Bepm ersten Schlage der Sturmglocke begaben sich 200 Jakobiner nach dem Rathhause, woselbst der Bürgerrath versammelt war. Sie fündigten den Mitgliedern dieses Rathes an, daß sie das Zutranen des Volkes verloren hätten; jagten sie alle, Nannel und Danton ansgenommen, von

dem Raibsause; und nahmen thre Stellen ein. Bethion, der von dem was geschehen sollte unterrichtet war, wollte nicht zugegen seyn, um keine Berantwortung zu haben; er blieb daber in dem Schlosse.

Sobald die Sturmgloden geläutet wurden, begaben fich die jakobinischen Mitglieder der Nationalversamm. Inng nach ihrem Versammlungssaafe.

Mehrere Bataillone der Bürgermilit kamen ben dem Schloffe an. Alle schienen geneigt, den König gegen den Pariser Pobel zu vertheidigen. Sie wurden auf die verschiedenen Posten vertheilt, und besetzten diesel. den in Gesellschaft der Schweißer. Diese erklärten: sie wurden sich so verhalten wie die Bärgermilit, und weder mehr thun, noch weniger.

Muf ben Bontneuf batte ber Kommendant ber Burgermilit, Danbat, ein Kommando von ber Burgermitte mit einigen Ranonen pofirt, um baburch ben Einwohnern ber benben Borftabte alle Gemein. fchaft mit einander abzuschneiben. Diefte Rommando mar bas wichtigfte unter affen. Wenn es feinen Beften vertheidigte, fo tounte der Blan der Berichwornen nicht ausgeführt merben. Sobald baber ber neue fatobinifche Burgerrath verfammelt war, fanbte berfelbe einige feiner Mitglieber, mit Mationalftbarpen betleidet, nach dem Bontneuf, und fief der Burger. milit befehlen, Diefen Boften an verlaffen. Der fome manbierende Offizier, welcher von ber auf bem Rath. baufe porgegangenen Beranberung nichts mufte, geborchte und jog fich mit feinen Leuten gurud. war die Brude frem, und die Berichwornen batten, bon benben Seiten des Muffes, über bie Brude mit einander Gemeinschaft.

Die Roberirten, Die Marfeiller, und Die fibrigen, non ben Satobinern befoldeten, Bulfstruppen fenten fich nunmehr in Bewegung. Da aber ber neue Burgerrath mußte, baf ber Kommendant ber Burgermilis einen gefehriebenen Befeht von bem Maire Bethion in ber Tafche batte, bas Schloft zu vertheibigen und Bewalt mit Gemalt zu vertreiben; ba er wufte, daf Die-Er Rommenbant Die portrefftichften Dakregeln zur Bertheidigung bes Schloffts genommen batte: fo mur-De beschloffen, vor allen Dingen ben Rommenbanten aus bem Beue zu ichaffen. Babrend ber Rommen-Dant, herr Danbat, mir ben ju treffenden Auftalten beschäftigt mar, erhielt er einen Befehl von bem Burgerrathe, fogleich nach bem Ratbhanfe zu tommen. Er entschuldigte fich mit ber Rathwendigkeit feiner Begenwort im Schloffe, und weigerte fich au geborg Balb nachber tam eine zwente Bothichaft von Dem Burgerrothe mit Demfelben Befeble. Rock tan Derte er. Als ibm aber bie herren Dethion und Roeberer porftellten, baf ce feine Pflicht mare, ben Befehlen bes Burgerrathes ju geborchen : fo gieng er, sbaleich unwillia, nach bem Rathbause. Roch muste er nicht, und Niemand im Schloffe mußte ce, bag ber rechtmakige Burgerrath von bem Rathhause vend wieben war, und baf ber Abschaum ber Jatobiner bie Stelle beffelben eingenommen batte.

Mandat verließ das Schloß ohne irgend einen Befehl zurud zu laffen, weil er bald wieder zurud zu kommen hoffte. Er kam nach dem Rathhause, trat in den Saal, und sah mit Erstaunen lauter neue, ihm unbekannte Gesichter. Der Präsident des neuen Burgerrathes huguen in und sein Gehülfe Tallien

flengen an ihr ausinfragen, und fich ben ihm zu erfinn. bigen, was für Unstalten jur Bertbeidigung bes Schloß fes er getroffen batte. Sierauf murbe er beschulbigt, bag er bie Abficht batte, das Bolt niederzumeseln und ermorden ju laffen. a) Mandat tonnte, por Befturmna über alles was er fab und borte nicht antworten; ber Prafident buguen in befahl, ibn wegzuführen. Auf der Treppe Refen awen bestellte Meuchelmorber über ihn ber: ber Gine 10g eine Diftole und febof ibm eine Angel burch ben Ropf, während ibm ber andere ben Dold in die Bruft flief. Der Befehl De thinns murbe ibm and ber Tafthe genommen, und fein Leichnam marb in den Flug geworfen, ungeachtet fein Sohn, welcher fich ben der Ermordung gegenwartig befand', fichend bat, bag man ibm erlauben mochte. Den Lorper feines Baters begraben ju laffen. gefchab um 2 Uhr bes Morgens.

Burch die Ermordung des Kommenbanten Mans Dat maren nun die Bertheidiger ber Thuillerien ohne Anführer und ohne Blan. Er batte teine Befeble binterlaffen, teinem Offizier mabrend feiner Abmefenbeit bas Commando übertragen; vergeblich wartete man auf feine Rudfunft und blieb indeffen in volliger Unthátiafeit.

Sobald die Mationalversammlung versammelt war, befchloß fie, baf ber Maire Dethion aus bem Schioffe folite gebott werben, um ihr Bericht abm. gatten. Er erschien und berichtete : daß wahrscheinlich alles gut geben murbe. hierauf murbe ein Brief einer

<sup>2)</sup> Peltier dernier tableau de Paris. T. 1. 6, 112. Moore Journal. T. s. Bigot de Ste. Croix. . P. 28.

dentschen jakobinischen Berstummlung zu Mannbeim vorgelesen, welche sich dem Schuge der Nationalversfammlung empfahl. Dann erschien der Justigwinister, herr Dejoly, und ersuchte die Bersammlung, im Namen des Thuigs, ernsthafte Borteheungen zur, Basschüpung des Schiosies zu breffen. Statt dessen hob die Versammlung ihre Sipung auf und gieng um halb fünf Uhr auf Eine Stunde aus einander.

Indessen gaben die Aerschwornen, welche an vier Orten versammelt waren (nämlich auf dem Blaze best französsischen Theaters; auf dem Pserdemarkte; in dem Beughause, und ben der kleineren Kirche des heiligen Antonius) ihren Truppen den Besehl zum Ausbruche, Das Zeughaus wurde augegriffen; das den demselben sehende Rommando der Bürgermilis überwältigt; 2,600. Flinden wurden herausgenommen, und unter den Podet vertheilt. Sine unzählbare Schaar bewasseneter Männer zog, in ziewlicher Ordnung, nach dem Schlosse der Thuislerien. Es war; Uhr des Morgens.

Um diese Zeit befahl die Königin ihre Kinder aufzuwecken und zu ihr in den Saal zu beingen. Der Dauphin schnitt sich eine Locke von seinen haaren ab, gab dieselbe einem Linde, welches mit ihm zu spielen pflegte, und sagte: "Josephine, nimm diese Locke von theinem haaren, und versprich mir, daß bu dieselbe tragen wilft, solange ich in Gesahr sepn werde!" a) Diese Worte des unglücklichen Kindes rührten alle Um-Kebenden.

Den Zug des Pobels und dem Schlosses beschreibt ein berühmter Schriftsteller auf feigende Weise: "Ele

a) Bigot de Ste. Croix. p. 29.

ne untablbare Menge Bobels, angeführt burch bie Morder von Abignon, und begleitet von ben Galee. venstlaven aus Marseille und Breit, 10a nach bem Schloffe. Landftreicher : Rauber : gemeine Gaffenbirs nen : Tagebiebe: bas befoldete Gefindel welches feit 1780 im Golde der Unruseftifter fand ; der Abichaum aller Ratobinerflubs bes gangen Reiches, welcher megen ber vorgeblichen Roberation nach Baris gefommen war; Tagelobner aus ben benachbarten Dorfern, welche die ju machenbe Blunderung anlockte; ein graff. liches Gemisch von Weibern in Lumpen, und von Ungeheuern, Die taum wie Menichen ausfahen : Laft. trager . Schornfleinfeger . Toblenbrennet : Eramer . welche bie Rolle eines Brutus fpielen wollten : aus Diefen Menfchen, und aus Berbrechern:aller Art, mar Die Armee ber Stifter ber Republik ausammengeflieft, welche jest im Begriffe Rand Die Bohnung bes tugenbhafteften aller Ludwige mit Kener und Schwert au perbeeren. a)

Der Larm in der Gegend des Schlosse nahm jest auf eine schreekliche Weise zu. Man horte wie sich der Bobet naherte, wie die Aanonen berben geschleppt wurden, wie die Anfrührer die seinestlichsten Berwan, schungen gegen die königliche Familie ausstießen. Der König und die Königin ftanden am Fenster, und sieden voller Unruhe die zahlreiche Armee, welche gegen ste anrückte. Diest Armee kam in zwen Kolonnen. Sine dieser Rolonnen zog über den Pon in euf, iheilte sich, nachdem sie über die Brücke war, in zwen Abtheilungen, deren Sine unter den Bogen der Gab

a) Maliet Dupans sur les évenemens du 10. Août, p. 16.

lerie des Louvre durch, und nach der Strafe St. Micaise marschirte; die andere Abtheilung der ersten Losonne kam durch die Bogen der Gallerie des Louvre auf den Rarousselplatz: die zwente Rosonne marschirte durch die Straffen St. Honore und St. Nicaise nach dem Karrousselplatze.

hr. Pethion, besten Gegenwart nothwendig war, und ber, als Maire, burch seinen Einfluß das Wolk hatte beruhigen sollen, begab sich nach Sause, und ließ sich eine Wache von vier hundert Mann geben, um auf alle Falle sicher zu seyn und ben Ausgang des Tressens ohne Besorgnis abwarten zu können.

Gegen halb feche Mor fab ber Ronig, von einem Balton bes Schlosses, auf die, in ben verschiedenen Sofen versammelten, Bertheidiger feiner Berfon und feiner Familie berab. Sobald ibn die Burgerfoldaten und die Schweiter erblicken, erschalte ein lautes Beforen: "boch lebe ber Konig!" Der Monarch entfolof fich berunter ju meben und die besteten Boften ftlbft an besuchen. Gine gablreiche Schaar von Ber. ren des hofes begleitete ibn. Die Burgerfoldaten und Schweiter riefen einstimmig : "boch lebe ber Ro. nig!" Der Konig war barüber gerührt ; er fbrach in abgebrochenen Worten : "Mun! man fagt baf fie tom. men. . . . ich weiß nicht was ife wollen. . . . ich werde mich niemals von den guten Burgern bes Stac tes trennen; benn meine Sache ift ibre Sache. " Die Burgermilit fcomor ben ibren Baffen , das fie ben Ronig zu vertheibigen bereit mare.

Als der Ronig dem großen Thore des Rarrouffel. plates gerade gegen über fich befand, wurde das Thor gewaltfam aufgestoßen und drep mit Piten bemafnete Bataillone finiten hinein, mit fliegender Fahue, Alingendem Spiele und dem lauten Aufruhrsgeschrey: "Doch lebe Bethion! Weg mit dem Könige! Doch lebe die Ration! Doch leben die Obnehosen!" Der Rönig brehte diesem Gesindel den Ruden zu und gieng ganz kaltblutig weiter, nach dem hofe Marsan, wo die getreuen Schweizer die Wache hatten. Die eingesdrungenen Bataillone der Pilenmanner hielten sich in dem Schloshofe noch nicht für sicher genug, weil sie noch zu schwach waren, um mit den Vertheidigern des Königs einen Kampf zu wagen: sie machten daher Rechtsum, zogen wieder aus dem hofe heraus, und erwarteten die Ankunft der Marseiller.

Der Roma feste die Mufterung ber Truppen fort. Muf ber Terraffe bed Ballaftes baten ibn bie. Daselbst befindlichen , Mationalgrenadiere fo bringend , ben entfernten Boften ber ber Drebbrude, am andern Ende des Gartens, auch ju besuchen, bag fich ber Ronig entichlog, Diefer Bitte nachzugeben. Giner unter ben Berren bes hofes munichte, baf biefes nicht geschehen mochte, und ftellte bem Ronige por, baff er fich der großen Gefahr ausjete, von ben Bitenman. nern, welche bereits in ben Garten eingebrungen ma. ren , und aus allen Rraften forien : "Beg mit bem Reto! DBea mit bem Berratber!" umeinat und ermordet ju werden. Dennoch gieng ber Ronig nach ber Drebbrude. Er fand ben Boften bafelbft febr aut be-Auf bem Rudwege nach bem Schloffe gerieth fest. ber Ronig in große Lebensgefahr. Der bewaffnete Do bel brangte Ach auf ibn ju; ein Rerl unter bem Saufen, ben bem man einen gezuckten Dolch gewahr mutbe, brangte mit wuthenden Geberben die Officiere

weg, welche den König umgaben, suchte sich dem Monarchen zu nähern, und rief baben so laut er konnete: "Doch lebe Pethion! Hoch lebe die Nation!" Man stieß diesen Nasenden zurud, und der König sprach ganz gelassen: "auch ich sage, hoch lebe die Nation. Ich habe es immer gesagt, und ich habe niemals etwas anders gewünscht, als ihre Wohle sahrt." »

Der Profurator. Syndifus der Gemeinde, herr Roberer, besuchte ebenfalls alle Posten, und befahl der Burgermilit sowohl, als den Schweihern, zu wiederholtenmalen; daß sie das Schloß vertheidigen und Gewalt mit Gewalt vertreiben sollten. b)

Die Nationalversammlung hatte indessen ihre Sie gung wieder angefangen. Zwey Minister des Königs begaben sich vor die Schranken, und Einer von ihenen, herr de Joly, strach: "Die Nationalverssammlung ist von den Unruhen unterrichtet, welche in Paris katt sinden. Diese Unruhen haben den König veranlaßt diesenigen Maßregeln zu nehmen, welche die Konstitution ihm vorschreibt. Wir erinnern uns, daß die Nationalversammlung am 20. Junius dem Könige eine Gesandtschaft aus ihrer Mitte zugesandt hat, und wir kommen jest, im Namen des Königs bieher, um Sie zu ersuchen, daß Sie eine ähnliche Gesandtschaft aus ihrer Mitte auch jest nach dem

a) Bigot de Ste. Croix. 5. 33. herr Bigot be Ste. Eroir mar gegenwartig ale bieses vorgieng.

b) Rélation d'un officier des Gardes-Suisses dans la Gazette de Leyde, suite du supplément No. 77. 1792. Rapport de M. Roederer dans le moniteur du 12. Août. 1792.

Schlosse senden mogen: sonst wurde sich die Person des Königs in der größten Gefahr befinden. Eine Gesandtschaft der Rationalversammlung wird die Ruhe nicht nur im Schlosse, sondern in der ganzen Hauptstadt, gewiß wieder berstellen."

Die Bersammlung weigerte fich, diese Bitte zu bewilligen, und fuhr, ganz gleichgultig und unbeforgt, in einer Debatte über den Negerhandel fort. a)

Bwey hundert und zehen Selleute hatten fich, wie bereits gesagt worden ift, zur Bertheidigung des Ronigs im Schlosse persammelt. Dr. de Belair, ein Offizier der Burgermitit, stellte der Königin vor, daß die Burgermilit wegen der Absichten dieser Selleute desorgt ware, und daß dieselbe wunschte, man möchte die Selleute aus dem Schlosse entfernen. Die Risgin erwiederte: Michts soll und von diesen herren trennen, denn sie sind unsere getreuesten Freunde. Sie werden mit der Burgermilit alle Gesahren theis len; und Ihren Beschlen gehorchen. Stellen Sie diese herren vor die Mündung der Kanonen; dann werden Sie seben, wie man für seinen König slirbt."

Bald nacher besetzten die Stelleute, mit den Grenadieren der Burgermilitz vereinigt, alle Posten im Innern des Schlosses. Sie gaben den Burgersoldaten die Hand, und riefen aus: "hoch lebe die Burgermilitz!"

Der König gieng, in Begleitung der Königin, durch alle Zimmer des Schlosses zwischen einer doppelten Reihe dieser seiner Bertheidiger durch. Er redete fie an und sprach ihnen Muth ein. Die Königin wandte

a) Bigot de St. Croix. 6, 34.

wandte fich vorzäglich ju ben Grenabieren ber Burgermilit und fagte : "Meine Berren. Alles, mas Ihnen am thenersten ift, Ihre Weiber, Ihre Rinber, 36r Eigenthum, Alles baugt von bem beutigen Tage ab. Bir baben Ein gemeinschaftliches Jutereffe: und Sie burfen in diese tapfern Diener (in Die Edel leute) nicht bas minbefte Migtrauen fesen; benn biefe werben Ihre Gefahren theilen und Sie bis jum letten Athemauge vertheibigen. " a) Die Ronigin fbrach bieft Worte mit folder Burde, mit folder Majeftat, und mit folder Barme, daß fich bie Grenadiere der Thranen nicht enthalten tonnten, und baf fie, voller Entbuffasmus für die tonigliche Ramis lie, in Begenwart berfelben ibre Baffen mit icharfen Batronen luben.

Gegen acht Uhr kam ein Mitglied des Burgerra. thes in das Zimmer des Staatsrathes, in welchem fich der König nehft der königlichen Familie befand. Derr de Joly, der Minister der Gerechtigkeitspflege, fragte ihn: "Bas giebts? Was verlangt man?"——Die Absehung," war die Antwort. herr de Joly erwiederte unwillig: "Ep! so mag die Versammlung dieselbe beschließen." Dann fragte die Königin dieses Mitglied des Burgerrathes: "Was soll aber aus dem Könige werden?" Ein tiefer Buckling erfolgte, statt aller Antwort. In demselben Augenblicke trat herr Roederer, in Gesellschaft der übrigen Ausseheit der Abtheilung von Paris, herein. Seine ersten Worte waren: "nichts darf den König von den Aussehle

a) Peltier dernier tableau de Paris. T. 1. 5. 126. Bigot de Ste. Croix. 5. 34. Meunter Abeil.

sebern ber Abtheilung trennen." Darauf frate er: er mußte ben Ronig und die Ronigin allein fprechen, und gieng mit bepben in ein inneres Simmer, wohin Die übrigen Aufseher ber Abtheilung folgten, welche Reugen biefer Unterrebung maren, fo wie auch bie Minifter bes Ronigs. Berr Roeberer erflarte ber toniglichen Familie: Die Gefahr fen auf ben bochken Puntt geftiegen; fie übertreffe alles, mas man fich vorftellen moge; unter ber Burgermilit befanben fich nur febr wenige getreue Bertheibiger bes Ronigs; Die ubrigen maren beftochen und murben felbft auf bas Schloff febiefen; ber Konia, Die Ronigin, ihre Rinder, nebft allen Berfonen, Die fich in ihrer Gefellichaft befanben, wurden unfehlbar ermordet werden, weun fich der Ro. nig nicht auf der Stelle entschloffe, fich nach der Rationalversammlung au begeben. Die Königin fab bie Absicht dieses Borichlages sogleich ein, welche keine andere mar, als ben Monarchen von feinen getreuen Bertheidigern ju trennen, und ibn ber Buth ber jatobinischen Mitglieder ber Berfammlung Preis ju geben : fie erflarte fich in den ftartften Ausbrucken gegen ben Borfchlag, und fagte fogar: "Lieber will ich mich bier an bie Band annageln laffen, als bas Solof verlaffen! ce a) Der Konia und Die Minister waren ebenfalls ber Meynung, baf man das Schlok nicht verlaffen mukte. Mun trat herr Roederer vor die Ronigin und fprach mit großer Beftigfeit: "Madame. Die Augenblicke find toftbar. Raubern Sie noch Gine Minute, noch Gine Setunde, fo ift es unmöglich, für das Leben des Ronigs, für a). Bigot de Ste. Crox. 6. 35. Peltier dernier tableau. T. I. S. 129.

das Leben Ew. Majestat, und für das Leben Ihrer Kinder zu stehen." Diest Worte machten großen Eindruck. Die Königin erwiederte, mit einem tiesen Seufzer: "Bohlan! so muffen wir denn auch noch dieses letzte Opfer bringen!"

"Laft uns geben, " fagte ber Ronig; und balb nachber fette er bingu : "weil wir nach ber Berfammlung wollen, fo baben wir bier nichts mehr zu thun. a Eine große Angabl von Sbelleuten brangte fich ju ber toniglichen Ramilie, um dieselbe zu begleiten : allein ber Ronig verbot ihnen, ju folgen, und die Ronigin feste, um ihnen Muth einzusprechen, bingu: "wir werden bald wieder tommen. " - Go gog ber Ro. nig , mit feiner Bemablin , feiner Schwefter und ftie nen Rindern, burch die lange Reibe von Zimmern feis nes Schloffes, und burch bie bichten Saufen aller berjenigen, die gefommen waren ibn zu vertheibigen und por der Gemalt bes Bobels ju beschügen. ungludliche Ramilie gieng die Treppen ihres tonigliden Pallaftes berunter, und ohne Schwierigfeit fam Diefelbe, amifchen einer bopvelten Reibe von Schweis Bern und Burgerfoldaten, bis ju bem Gingange bes Saales der Rationalversammlung auf der Terraffe ber Reuillants. Sier verweigerte ihnen ber Bobel ben Durchgang und bielt die erhabenen Flüchtlinge langer als eine Biertelftunde auf, mabrend welcher Reit bas aufammengelaufene Gefindel von allen Seiten fcbrie: Bir wollen teinen Tyrannen mehr! Bringt fie um! Bringt fle um! a) Ein Rerl, ber graflich ausfah,

Œ 2

a) Peltier demier tableau de Paris. T. I. S. 133.

naberte fich dem Könige, und hörte nicht auf ihn mit den schändlichsten Schmähungen und Drohungen zu überhäusen. Endlich brachten es die Ausseher der Abtheilung, durch wiederholte Bitten und Borstellungen, dep dem Pobel dahin, daß dem Könige erlaubt wurde, sich mit seiner Familie nach der Nationalversammlung zu begeben, jedoch unter der Bedingung, daß er alle diesenigen, die ihn begleiteten, vor der Thüre lassen müßte. Sen der Kerl, welcher den König so frech geschmähet hatte, ris jeht den achtsährigen Dauphin von der Seite seiner Mutter weg, und trug ihn auf seinen Armen in den Versammlungssaal.

Der Ronig, die Ronigin, die Primessin Elisabeth und die Aronprinzessin, traten in den Saal. Der König seste sich zur Linken des Prästdenten nieder, und sagte ganz ruhig: "Meine herren. Ich somme hieber um Frankreich ein großes Verbrechen zu erspren. Ich habe geglaubt, daß ich nebst meiner Familie niegendwo sicherer sen könnte, als mitten unter den Stellvertretern der Ration, und es ist meine Absicht, den ganzen Tag über hier zu bleiben."

herr Bergniaux, der Präfident der Versammlung, antwortete: Sire. Die Rationalversammlung fürchtet keine Gefahr. Sie wird fest auf ihrem Bosten bleiben, und alle ihre Mitglieder werden auf demselben sterben, um die Rechte des Bolkes sowohl, als die konstituirenden Autoritäten, zu unterstützen." — Diese Rede des Präsidenten war eine bittere Ironie, die, unter solchen Umständen, nur aus einem sehr gefühllosen herzen kommen konnte. Zu einer Zeit da die Konstitution vernichtet wurde und das konstitutionsmäßige Oberhaupt des Reiches sich in der größten Lebensgefahr befand, fprach ber Präfibent von den Rechten des Boltes und von Unterflützung der tonstitutionsmäßigen Obrigkeiten: und doch hatte Kibk die Verfammung turz vorher den neuen Bürgerrath der Stadt Paris anertaunt, welcher, wie oben ift erzählt worden, sich seibst, ohne von dem Bolte geswählt zu sepn, der Regierung bemächtigt, und diese Regierung mit der Ermordung des Kommendanten der Bürgermilis angefangen hatte.

Der Konia blieb figen. Allein Die Berren Lafource, Cambon, und einige andere Mitalieder, bemertten, bak bie Berfammlung in Gegenwart bes Ronigs fich nicht berathichlagen tonnte, und daß fich daber ber Ronig von ber Seite bes Braftbenten ent fernen munte. Es entftand ein verwirrtes Beidren : Bor die Schranten! Bor die Schrauten! Auf die Bant der Minifter ! Ginige wollten, ber Ronig follte fich por bie Schranten feben; bie andern verlangten, bag fich ber Monarch auf Die ben Ministern bestimmte Bant feten follte. - Der Ronig fette fich, nebit feiner Ramilit, auf Die Bant ber Minifter. herr Dubem behauptete: bag ber Ronig auch ba schlechterbings nicht bleiben tonnte, weil er fich immer noch innerhalb bes Saales befande, ba er boch schlech. terbings außer bemfelben fenn mufte. Nach einiger Berathschlagung wurde dem Ronige befohlen, fich in Die, mit eisernen Gittern verfebene, Loge eines Reiiungsschreibers zu verfügen. Die königliche Ramilie begab fich babin, in Begleitung ber Minister und eis miger anderer getrener Anbanger. Das erfte, mas ber bem Gintritte in Diefes enge, finftere Befangnif, ihnen in die Augen fiel, war bas, auf ben weißen

Banden mit großen schwarzen Suchflaben gezeichnete, Bort: Tob. a)

Die Mitglieder der Versammlung und die Zuhörer auf den Gallerien riefen: "Das Gitter weg! Das Gitter weg! Das Gitter weg!" Der König sah sich genöthigt, selbst Sand anzulegen, und das Gitter mit Gewalt wegzureisen, wober ihm die Derren, Bigot de Ste. Eroix, Dübouchage, der Prinz de Poix und der Berzog von Choiseul, behülsich waren.

Wir haben oben gesehen, daß ber Ronig feinen Ballaft nur auf die bringenden Borftellungen des herrn Roederer verließ, welcher, im Ramen ber Auffeber ber Abtheilung von Varis, es ausdrucklich verlangte. Indessen mar boch , diefes Berlaffen feiner Wohnung ein in aller Rudficht bochft unpolitischer Schritt, ob man gleich die Grunde billigen muß, welche ben Monarchen zu bemielben bewogen. Sobald die Burgermilit in dem Schlosse, und auf den zu dem Schlosse geborigen Boften, erfuhr, bag ber Ronig baffelbe verlaffen batte , da wiederholte fie Die letten Worte , die der Ronig gesprochen batte ebe er ans bem Schloffe fich entfernte. Beil ber Ronig nach ber Berfammlung gegangen ift, a fagten fie, ofo baben wir bier nichts weiter ju thun. Unfere Bficht ift es, feine Berfon und feine Familie ju vertheioigen, aber nicht bie leeren Mauern feinen Ballaftes." Der Gifer Diefer getreuen Burger erfaltete, und an beffen Stelle trat Unwillen barüber, dag ber-Ronig fich in ber Berfammlung mehr gefichert glaube, als unter ibrem Schute. Der größte Theil Diefer Burgermilis verlief

a) Bigot de Sre. Croix. 6.52.

seine Boken und vereinigte sich außer bem Schlosse mit den Föderirten und dem übrigen Gesindel. Die Schweitzer wußten es nicht, das sich der Ronig nicht mehr in dem Pallaste befände, und sie erhielten noch um 9 Uhr von einem Rommendanten der Bürgermilit, herrn de Boisse uil, den ausdrücklichen Befehl, sich in das Schlos zurück zu ziehen und dasselbe bis auf den letzten Athemaug zu vertheidigen. Diesem Beschle mußten sie gehorchen, ungeachtet sie vorausssachte, das ihnen, da sie mit keiner hinlänglichen Ariegsmunition versehen waren, ein gewisser Tod bevorstünde. a)

Indessen rudte der bewassnete Pobel in immer größeren und jahlreicheren Hausen gegen das Schloß an. Aus allen Winkeln von Paris kam derselbe herben, ohne zu wissen was man vorhabe, oder was er selbst ausangen wollte, bereit zu rusen: Hoch lebe der König! oder: Hoch lebe die Ration! je nachdem die Straße, durch welche der Hause durchzog, so oder anders gestimmt war; je nachdem es der Ausgang ergeben wurde, und in jedem Falle entschlossen, es mit der stegenden Parthie zu halten. d) Die Gendarmerie zu Pserde, welche auf dem Karusselplage postirt war, machte dem anrückenden Pobel Plag, that keinen Wiederstand, und zog sich zurück, ehe noch das Gesecht seinen Ausang nahm.

Das Gefindel hatte 22 Manner gefangen genom.

a) Rélation authentique par un officier des Gardes-Suisses, Gazette de Leyde, 1792, Suite du Suppl. du No. 77.

b) Morre Journal. T. r. S. 185.

men, die fich nach dem Schlosse begeben wollten, um sich zu den Vertheidigern desselben zu gesellen. Zwolf unter ihnen entsprangen durch eine hinterthure: die übrigen wurden nachber nur desso genauer bewacht. Woch war man unentschlossen, was man mit ihnen ansangen wollte, als die berüchtigte Theroigne de Wericourt in Amazonenkleidung, mit dem blossen Säbel in der hand, auf einen Tisch sich siellte und zu dem Volke sprach. Sie verlangte, daß die Gesangenen sogleich sollten umgebracht werden. Dieser Borschlag ward mit dem größten Berfalle ausgenommen, der Pobel siel über die unglücklichen Gesangenen her, er mordete dieselben, und keckte ihre Köpse auf Lanzen, die nachher in der Stadt herum getragen wurden.

Das ganze Schloß war bereits, sowohl als der Garten der Thuiserien, mit dem bewaffneten Pobel umgeben, welcher mit Ranonen von allen Seiten her annuckte. In dem Inneren deffelben befanden sich die Schweizer, eine kleine Anzahl von Bürgersoldaten und die bewaffneten Schweizer. Zwey Rompagnien Schweizer und 300 getreue Bürgersoldaten hatten den König nach der Nationalversammlung begleitet, und waren nun von dem Schlosse abgeschnitten.

Gegen ro Uhr fieng das Gefecht an. Der General West ermann war zu Pferde und hatte das haupt. tommando über die Rebellen. Er stellte ste in Form eines Winkelhalens in Schlachtordnung, von den Bosgen des Louvre dis nach der Strasse de Lechelle, so das der ganze Karusselplay umringt war. Alle Ausagänge dieses Blazes besetzte er mit gesadenen Kanonen. Während dieser Zeit tam ein Wägen mit Pulver und ein Wagen voll Kanonenkugeln, mit Bedeckung, unter Ansthrung des Santerre an.

Nun Kopfte Weitermann seibst an die sogenannte Königsthure und verlangte mit seinen Truppen in den hof gelassen zu werden. Die Schildwache
weigerte sich die Thure zu öffnen, und sogleich wurde
dieselbe mit Gewalt aufgesprengt. In dem königlisch en hofe wurden nunmehr die Kanonen aufgepkanzt
und gegen das Schloß gerichtet. Eine Kanone ward
abgeseuert; weil sie aber zu hoch gerichtet war, so traf
sie nur das Dach des Vallastes, und pralte von da zurück, ohne den mindesten Schaden gethan zu haben.
Eben so wenig trafen die übrigen Schüsse mit den Kaa
nonen, weil sich die Marseiller auf die gehörige Richtung derselben nicht verstanden.

Die Schweiter beratbichlagten fich, ob fie bas Schlof vertheibigen follten, ober ob fie nicht fic burch bie Belagerer burchichlagen und nach ber Mationalverfammlung begeben follten, um bie Berfon bes Ronigs au vertheibigen, beffen Bache fle maren. Der Ronig batte fie verlaffen ohne ihnen irgend einen Berhaltungs. befehl an geben, baber tam ibre anfangliche Unentschlossenheit, die aber bald aufhorte, als fie fich erinmerten, dag ibnen felbft der Maire, herr Bethion, befohlen batte, Gewalt mit Bewalt jurud ju treiben und auf ihren Boften ju fterben. Dag fie ber Gemalt nicht murben wiberfteben tonnen, faben fle voraus, denn ihrer waren 700 mit einem febr geringen Borrathe non Ariegemunition; bagegen betrug bie Angall ber Angreifenden über 100,000, und diest batten 30 Ranonen nebft einem aufferorbentlich großen Borrathe. von Kriegsmunition, berben geführt. a) Augerbem

a) Les Suisses virent clairement qu'ils étoient sacrifiés; mais il ne perdirent pas courage. . . . .

Rebellen vereinigen. Aber diefes zu thun verbot ihnen Shre und Pflicht, und der Schweigersoldat ift von jeher gewohnt gewesen, sein Leben der Pflicht auf-

zuopfern.

Der persammelte Bobel rief ben Schweibern au: "Meg mit Euch Schweißern! Legt die Waffen nieder!" Doch magte ber Saufe es nicht, weiter als bis in Die Salfte bes hofes vorzuruden. Nach einer Beile mar enblich ein tleiner Trupp von Marfeillern breift genug, bis an ben Ruf ber großen Treppe vorzudringen. Da. felbft fielen fie bie ichweiterische Schildmache an, und bemächtigten fich berfelben, nebft 5 anderen Schweis Berfolbaten, bie bem fchilbmacheftebenben Goldaten gu Bulfe tamen. Die 6 gefangenen Schweiter murben am Rufe ber Treppe mit Reulen und Rlintentolben tobt geschlagen. Ben Diesem Anblicke geriethen die Schweiter in Buth, ftellten fich, unter ben Befehlen bes herrn hauptmanns Stürler und bes herrn von Caftelberg, am gufe ber Treppe in Schlacht. ordnung, und feuerten ihre Gewebre ab. Men der erften Salve fielen einige von ben Rebellen; Die übri. gen aber jogen fich fliebend aus dem Schlofbofe jurud, und warfen im Alieben Alinten, Batrontaftben; Die

Qu'on juge de nôtre position, rétirés dans le chateau, et surs d'y périr. Rélation authentique par un officier des Gardes-Suisses.

sen, und was fle sonst trugen, von sich. Einige Marseiller legten sich platt auf die Erde auf das Angesicht, stellten sich als wenn sie todt wären, und tro,
den dann langsam fort, die sie ausser der Schusweite sich befanden. Auch die Ranoniere liefen weg,
und ließen ihre Ranonen im Stiche. Derselben bemächtigten sich die Schweizer, welche vorher keine Ranonen gehabt hatten: allein sie konnten sich dieses Gesichüges nicht bedienen, weil sie weder Schiespulver
noch Rugeln dazu hatten. a)

Sobald die Sch veitzer saben, daß der Ronigs. bof von den Rebeilen ganz verlassen war, besetzte ein Detaschement von 60 Mann das Thor, welches aus dem genannten Sose auf den Karusselplatz sübrte. Dieses Detaschement suhr so lange mit Feuern durch das Schloßthor sort, die der ganze Karusselplatz leer war; und die Schweizer verloren bev diesem ersten Scharmügel nicht mehr als Einen Mann, während von den Marseillern viele getödtet wurden. Der sie. dende Pobel, nehst den Föderirten, lief durch die Straßen, mit einem grässichen Geschrep: "Ins Gewehr! Wir sind verrathen! Die Schweis ver seuern auf die Bürger! Sie haben schon 100 Marseiller erschossen!"

Ein anderes Detaschement Schweiger, welches fich, unter Ansubrung des herrn von Salis, dreper Ranonen bemächtigte, welche ben dem Eingange des hofes der Reitschule aufgepflanzt waren, litt weit mehr,

a) Ces cinq pièces nous devinrent inutiles; les gardes nationales en avoient pris les gargousses. Ebenbefelbst. Peltier dernier tableau de Paris. T. 1. 5. 152.

76 als bas eifte. Die Schweiger verloren über 30 Mann.

Auf diese Weise nahm das Gesecht seinen Anfang. Die im Schlosse vorhandenen Bürgersoldaten, welche versprochen hatten die Schweißer zu unterstüßen, zeigten Furcht als das Tressen ernsthaft wurde. Ein Schweißerossizier sprach ihnen Muth ein: "Boran, meine herren!" sprach er, "Ihnen gehort der Sprach, weine herren!" sprach er, "Ihnen gehort der Sprach ernannten sie sich, und unterstüßten die Schweißer in der Nertbeibigung des Schiosses.

Die im Schloffe befindlichen Stelleute hatten teine anderen Baffen, als Piftolen: fie tonnten daber an bem Gefechte gar teinen Antheil nehmen.

Während die Schweizer auf allen Seiten des Schlosses über den bewassneten Höbel den volldommensten Sieg davon getragen hatten, und die Kanonen, welche es ihnen gelungen war zu trobern, welche sie aber aus Mangel au Ammunition nicht gebrauchen konnten, mit den Ladestöden ihrer Flinten zu vernageln versuchten, kam herr D'hervilly, ein Offizier der Bürgermilit, durch den Garten der Thuillerien nach der Terrasse des Pallastes. Bon da rief er den Schweizern, so laut er konnte, zu.: "Meine herren. Im Ramen des Königs, und auf Seinen Besehl, kommen Sie nach der Nationalversammlung."

Die Schweißer hielten diese Bothschaft, diesen Befehl des Königs, das Schloß zu verlassen und nach der Nationalversammlung zu kommen, für einen Wink der Vorsehung. 2) Es fehlte ihnen wirklich schon an

a) Par un coup du ciel M. d'Hervilly arrivi auprès de nous. Les cartouches nous manquoient:

Ariegemunition, und fie faben potaus, daf fie, blos and Mangel an Patronen, in turger 8-t fich bem Ge findel murden auf Distretion ergeben muffen : fie perließen daber mit Krenden bas Schloff, meil fic bofften auffer demfelben fich einen neuen Borrath von Krieal munition perschaffen zu können. Mile Diejenigen Schweiter , welche fich auf ber Terraffe bes Ballaftes und in der Rabe derfelben befanden, ungefahr 200 an ber Rabl, marfcbirten, unter Anführung bes Dauptmanns Stürler, nach ber Rationalverfamm. lung: Die übrigen blieben im Schloffe gurud, meil ihnen ber Befehl nicht befannt geworden war. Auf dem turgen Bege queer burch ben Garten von ber Terraffe bes Ballaftes bis zum Eingange ber Rationalversammlung an der Terraffe ber Reuil lants, verloren biejt 200 Schweiger über go Mann, denn es ficten von allen Seiten bes Gartens über tanfend Rlintenschuffe gegen fie. Sobald fie ber der Mationalverfammlung angefommen waren und fich in die bafeibft befindliche Bachtflube begeben batten, murben fie entkleidet und entwaffnet. Die Baffen und die Rleider trug ber Pobel im Triumphe in Baris ber-Die Offiziere, welche von dem Bobel verfolat 11111 und gemiffbandelt wurden, wollten fich in ben Saal ber Rationalversammlung begeben, um wenigstens fo lange ficher ju fenn, bis fie weitere Befehle vom Ro. nige murben erhalten baben : allein es tamen ihnen amen Mitglieder ber Berfammlung entgegen, welche fich weigerten fie in ben Saal ju laffen, und welche

il ordonne au nom du Roi de nous replier sur l'assemblée nationale. Rélation authentique par un officier.

fie in ein Rebenzimmer führten, wo fie von in Uhr bes Morgens -8 9 Uhr des Abends bleiben mußen. a)

Die Bemeinen murben, wie bereits gesagt worben ift, entfleidet und entwaffnet. Sie meigerten fich lanae fich entwaffnen ju laffen; fie tunbigten ben Darfeillern fowohl, als bem fie umringenden Bobel, mit ber größten Entschlossenbeit an : bag fie, ungeachtet ihrer kleinen Angabt (ihrer waren 170) fich vertheidigen, und ihre Baffen nur mit ihrem Leben perlieren murben. Allein mabrent biefes Streites tam ber Sauptmann Sturler gurud, und brachte einen, pon bem Ronige cigenbandig geschriebenen, Befehl : baf fie ihre Baffen niederlegen und nach ben Rafer. nen von Courbevove fich begeben follten, b) Der amente Theil des toniglichen Befehles tonnte nicht pollgogen merben, weil ber Dobel Die Schweißer gefangen behielt. Selbst die Baffen übergaben fie nicht bem Bobel, welcher biefelben von ihnen forderte, fondern den Goldaten ber Burgermilig. Giner nach bem andern murde entwaffnet, und der Pobel bemach. tigte fich nachber biefer Baffen, wie bereits erzählt worden ift.

Bahrend, vermöge eines Befehls des Königs, bem Schlosse, auf die so eben beschriebene Beise, 200 tapfere Bertheibiger entgogen wurden, um auf eine schimpfliche Beise entwassnet und gefangen gehalten

a) Chendaselbst. Man sehe and Peltier dernier tableau de Paris. T. 1. S. 161.

b) Le capitaine revint avec l'ordre par écrit aux Suisses: de rendre leurs armes et de se retirer aux casernes de Courbevoye. Rélation authentique.

an merben, batte ber kuchtig geworbene Abbel wieder Muth gefaßt und war jum zwertenmale angerudt. Reue Truppen batten fich mit ihnen pereinigt, und neue Ranonen batten fie mitgebracht. Die Ranonen wurden auf dem Raruffelplate, an den Eingangen ber Straffen St. Ricaife, De Ledelle und Des Dr. ties, aufgeftellt. Die erften Schuffe giengen, bennabe eine balbe Stunde lang , alle auf die Dacher. Ein anderer Theil des Bobels brang, burch das Thor des Hofes der Reitschule und burch bas Thor bes Aont Royal, in ben Garten ber Thuillerien ein, und griff bas Schlof von der Seite bes Gartens an, welche jest gang nubefest war, feitbem fich biejenigen 200 Schmeiter, welche biefe Seite vertheidigten, batten suruct sieben muffen, wodurch die übrigen, die fich in bem Schloffe befanden, der größten Gefabr ausgefest murben.

Diese, im Schlosse zurück gebliebenen, Schweitzer erfuhren nicht eber etwas von dem Rückuge ihrer Landsleute, als die sie bemerkten, daß die nach dem Garten zu gehende Seite des Schlosses nicht mehr versteicigt wurde. Sodald sie davon Nachricht hatten, zweiselten sie nicht langer daß sie verloren wären, und gaben sich der Verzweisung Preis. Lärm und Unordnung wurden unter ihnen so groß, daß Riemand Bestehle zu geben, Niemand dieselben zu vollziehen im Stande war. Die meisten ausseren Posten zogen sich nach der großen Treppe zurück, an deren Fuß sich gesgen 80 Mann Schweizer versammelten, um diesen wichtigen Posten gegen den andringenden Pobel zu verstheidigen. Zwanzig Minuten lang thaten diese 80 Schweizer dem ganzen, auf sie eindringenden, Daus

fen Wiberftand, und tobteten mehr als 400 Rebellen. Auch wichen fie nicht jurud, fondern vertheidigten ihre Posten bis fie alle todt waren: nicht Einer von ihnen fiob; nicht Einer füchtete fich die Treppe hinauf; fie fielen wie helben und ftarben, in Erfüllung ihrer Pflicht, des schönften, ruhmvollften Todes.

Rach ber Rieberlage biefer taufern Schweiter war die große Treppe unbefest. Dit ber gröften Wuth flieg ber Bobel biefelbe binan; burchlief schnell bie aanze Reihe von Zimmern, und ermordete alle Schweiner, Die er antraf, und die fich nicht langer vertheidigen tonnten, weil fie alle ibre Batronen verschoffen batten. Einige unter ihnen fiehten auf den Anien um Bardon: biefe murben lebendig aus den Kenftern geworfen . und von dem unten ftebenben Bobel mit Langen aufac fangen. Andere, Die ju entfliehen fuchten , wurden pon dem Pobel, mit welchem fich nunmehr auch die Burgerfoldaten vereinigt batten, verfolgt, und auf Die graufamfte Beife gemorbet. Roch andere verfted. ten fich in ben Galen, ben Rellern, ben Stallen und auf ben Boben : fie murben aber balb entbedt , aus ibren Schlupfminteln hervergejogen, und gefchlachtet.

Siebenzehen Schweitzer hatten sich in der Schlos. Tapelle hinter dem Hochattar verborgen. Als der Pobel hinein drang und sie entdeckte, legten sie ihre Wassen nieder, baten um Gnade, und riesen: Soch lebe die Nation! Dennoch wurden sie auf den Stufen des Altars in Studen gehauen.

hundert andere entflohen, burch ben hof von Marfan, nach ber Strafe be Lechelle ju. Bon diefen murben 81 auf ber Flucht getobtet, beren Leichname in ber Strafe liegen blieben; die übrigen wurden gerettet. Die 200 Ebellente, weiche mich bem Schloffe gestommen waren um den König zu vertheidigen, ents giengen alle, bis auf zwen, der Gefahr, indem fie schon früher das Schloff verläffen hatten, ehe noch das Bolt in daffelbe eingedrungen mar.

Ungefahr 200 Schweißer floben durch ben Gatten ber Thuillerien , uhter einem unaufborlichen Rugelres gen , ber neaen fio gerichtet mar , nach ben elifatifben Feibern. Die rothe Uniform, welche fie trugen, enta bedte fie bem Bobel , wohin fie fiet auch begeben mochs ten, fogleich. Diejenigen, welche burch die nach ibe nen gerichteten Alintenschuffe nicht getobtet muchen retteten fich über ben Dlas Lubmigs des Funfgebenten. Runfe unter ihnen erbielten in bem Saufe bes venes tianifchen Gefandten; bes beren Bifani, in ber Strafe St. Florentin, einen ficheren Bufuchtsorts Der Gefandte gab fich feibft Mube biefe Rinchtlinge in verftecken. Ungeachtet man an bemfelben Sage wermal in feiner Bobnung Saussuchung hielt, une geachtet ber Gefandte felbit der größten Gefahr ausges fest gewesen fenn murbe, wenn man die Schweißet entbedt batte, bebielt er fie bennoch ben fich ; und fie wurden nicht gefunden:

Einige wurden auf die sonderbarkte Weise gerettet: Bierzig Schweitzer flohen, in Gesellschaft eines konigs lichen Pagen, durch den Garten der Thillerien, über die Orehbrucke nach der Strafe Rue Ropale. And dem Eingange dieser Strafe waren ihrer noch 30 kbrig, ohne den Pagen. Die Schweitzer beschlössen, ihre Waffen niederzulegen, und fich den Marseillern ju ergeben, welche in dem Hanse, Hotel de la Mastine-genannt, einen Posten batten. Der Page rieth Reunter Ebeil.

ibnen, biefes nicht zu tonn, und faate ihnen porans. baf fie unfehlbar ermordet werden murben, menn fie fich ben Donebofen ergeben wollten. Deffen ungeach. tet blieben die Schweißer ben ihrer Mennung. traten in das Saus, warfen ihre Klinten 5 bis 6 Schritte weit von fich, und riefen : "hoch lebe bie Mation 1" Ben Diesem Geschren tom en Saufe von 2 Marfeillern aus dem Saufe auf fie gu. Diefe fas ten ju ben Schweitern : "Ibr fevt treulofe Berra. ther. Ihr ergebt. Euch weil Ihr febet baf Ihr boch gefangen fepb : 3hr tonnet alfo teinen Barbon ermar. ten : boch rufet noch Ginmal : Soch lebe bie Ration! " - Die Schweißer thaten es, uab gleich nachher murbe einer unter ihnen von einem Ohnehofen mit ber Wife burchbobrt, fein Ropf warb abgehact unb auf die Bide gestedt. Die übrigen, hierüber aufae. bracht, bielten es für ichimpflich fich von einem fo fleinen Saufen umbringen ju laffen, obne fich zu web. men , ba ihrer boch weit mehr waren. Sie fturgten fich auf ihre weggeworfenen Flinten, ergriffen biefelben, schoffen auf die 8 Ohnehofen und todteten ihrer fieben. Mkein mabrend fie damit beschäftigt waren, fich an Diesem Gefindel ju rachen, hatte ein anderer Saufe pon Rebellen, auf bem Plate Ludwigs bes Runftebenten , eine mit Rariatichen geladene Ranone gegen Die Schweiger gerichtet, welche jest noch 29 Mann ausmachten. Der Kartatidenschuf tobtete 24 unter ibnen. Die übrigen funfe, nebft bem Bagen retteten fich fogteich in ein offenftebenbes Saus, wo fie fich im Reller verftecten. Der Bobel fuchte fie dafeibft; er fand fie aber nicht, benn fie hatten in bem Reuer eine Thure entbeckt, welche in einen Mebenteller führte.

Diese Thure war von ihnen eingesprengt worben, fie hatten sich durch dieselbe gerettet, und nachher die Deffnung wieder so geschickt verschlossen, daß man nichts bemerten kounte. Diese 5 Schweiger, nebst bem Pagen, entgiengen der Buth ihrer Morber, 2)

Ein Saufe Schweizer von 30 Mann, unter Anführung eines jungen Schweigeroffiziers, Des herrn Koreftier be St. Benant, fant fich auf bem. Plate Ludwigs des Funfgebenten von einem großen Saufen Rebellen umringt. Diefe tapferen Schweiger faben einen unvermeidlichen Tod por Augen, und entfchloffen fich , als helden ju fterben. herr Foreftier, gieng, mit dem blogen Degen in ber Sand, an ber Spite feiner 30 Mann, Die ibm mit gefälltem Bajos nette folgten , auf Die Rebellen los. Dreumal gelang es ibm , burchaudringen und fich eine Deffuung au pera schaffen, allein eben so oft wurde er wieder eingeschlose fen; julest, nachdem er Die Balfte feiner Mannichas verloren hatte, fab er fich genothigt, mit ben ibm übrig gebliebenen 14 Schweißern, nach ben elifaifchen Relbern fich gurud ju gieben. Dort vertheilten fich Die Schweiger, und fuchten auf verschiedenen Wegen gu entflieben; fie wurden aber von dem Dobel bemertt, und alle einzeln niedergemacht.

Ein Detaschement von 60 Schweißern und 4 Offigieren wurde in den elisaischen Feldern von der Gendarmerie zu Pferde umringt, gefangen genommen und dem Pobel überliefert. Dieser führte sie nach dem Rathhause, mit dem Versprechen das ihr Leben gerettet werden sollte. Kaum aber waren sie auf dem Greve-

**<sup>3</sup>** 3

a) Peltier dernier tableau de Paris. T. I. 6. 172.

plate ungetommen, als ber Wobel über fie herfiel, fie ermordete, und ihre Leichname in Stucken zerriff.

Bon dem ganzen Regimente der schweißerischen Leibwache sind (die 300 Mann besselben ausgenommen, welche schon vorher Paris verlassen hatten) nicht nieht "als ungefähr 180 übrig geblieben; die übrigen 750 kamen alle an diesem Tage um. a) Neun Of-fiziere der Schweißer wurden nach dem Gefängnisse der Abten gebracht.

Hatte nicht ber Konig das Schloß verlassen und einen Theil der Schweizer zu seiner Begleitung mitgenommen; hatte er nicht nacher durch herrn Ohervilly noch 200 andern befehlen lassen, die Bertheis digung des Schlosses auszugeben und nach der Nassionalversammlung zu kommen; und hatte der König die Schweizer mit hinlängsicher Kriegsmunition verssehen lassen: so wurden diese tapseren Kinder der Alpen den König und die Konstitution gerettet, und den Frankreichern sowohl, als den übrigen Bolsern bes Erdbodens, durch ihr unvergängliches Benstell geszeigt haben, daß Muth, Treue und Anhänglichkeit an einen guten Fürsten, einer kleinen Anzahl rechtschassener Männer die größte Ueberlegenheit über viele taussend Rebellen gibt.

Die Buth bes Boltes gegen die Schweiger mar 'fo groß, daß alle Bersonen die man in rother Rleisdung in den Straßen antraf, niedergemacht wurden, weil man fie für Schweiger hielt. Auf diese Beist tam ber Architett herr Melan um, b) und selbst

a) Peltier dernier tableau de Paris. T. 1. 6, 176.

b) Chendafelbft. G. 182.

einige Foberirte von Breffe bie durch Bufull poth getlet. det waren, wurden topt geschoffen.

Sobald der Pobel in das Schloß eingebenngen war, wurden alle Perfonen, die sich in demselben bea sanden, ohne Unterschied des Alters, des Ranges oder des Geschlechts, umgebracht; die Schuspunger sogar und die Rüchenjungen, entgiengen, so wenig als die hofmarschälle und Rammerherren, der Rache. Ueberall sog das Blut, überall lagen nachte und verstümmelte Leichname; denn ein hause von Weibern, welcher den Mördern nachsolgte, durchbahrte mit Dokchen alle Diezenigen noch einmal die durch Zuclungen verriethen, daß sie noch nicht ganz todt wären. Son diese Weiber zogen die Körper der Getödteten nachend aus, bemächtigten sich der Kleidung, und verstümmelten die Leichname der Mannspersonen auf eine Weise welche die Schamhaftigkeit zu beschreiben verbietet. a)

In einem der unteren Zimmer des Pallaftes hatten fich einige hofdamen vom höchften Range eingeschlossen. Das Zimmer wurde eingesprengt, und der Pobel war im Begriffe auch diese Weiber zu morden, als, mit einer seltenen Unerschrodenheit, die Prinzessin von Tarente, eine von den im Zimmer besindlichen Damen, dem mit Blut besprütten Ansiherer der Bande entgegen gieng, ihn anredete, und ihn so lange ausbielt, die Burgermilit Zeit hatte herben zu kommen, und die Prinzessin nebst ihren Gesellschafteringen aus den handen der Mörder zu befreyen.

Sobald nichts mehr im Schloffe zu morden war, feng das Gefindel an zu plundern, Schränke und Schreibtische wurden erbrochen, Geld, Juwelen, Sile

a) Chendafelbft. 6, 176.

berdeftbirte und Affianate, wurden geftoffen : Die Foft. barften Spiegel murben gerschlagen; die berrlichften Gemalbe geriffen; die Guffteppiche nebft den Tifchen und Stublen, aus den Fenftern geworfen; Die toft. lichften Beine des toniglichen Rellers tranten die Bei ber, auf den nactten Leichnamen figend, aus filber. nen Machtiopfen; die Garderobe der Königin und ber Bringeffinnen theilten fle unter fich, und fchmuck. ten thre in Blut gedauchten Sanbe mit ben prachtig. ften , jumi Schmude ber Ronigin geborigen Finger. eingen. Die an bas Schlof ftogenden Gebaude', Bobnungen ber herren bes hofes , wurden erft geplundert; bann in Brand gestedt; unten, in ben Sofen und im Garten , ipielten die Rinder mit ben ab. gehauenen Ropfen und Bliedmaffen, Der Gemordeten. - Ein Angenzeuge fagt : "Der Pobel wetteiferte un. (ter fich; wer am besten topfen und würgen tonne; auch lachte und fpottete berfelbe über bas Rrummen und Winden ber ungludlichen Schlachtopfer feiner Buth. a) Gin anderer Augenzeuge befchreibt ben Buftand bes Schloffes auf folgende Beife: "Babrend Das Blut in den hofen des Schloffes über bas Pffaefter meg flog, vergebrte bas Feuer die Saufer, welche bas Schlof ber Thuilletten umgaben, und fieng bereits an bas Sauptgebaube ju ergreifen. Das geplun. berte Schlof ist eine blose Ruine. Mobilien , Tische, Leinengerathe, Betten ; alles ift auf ben Raruffelplas geschleppt worden, um diefen Ranibalen zu einem Freudenfeuer gu bienen. Das Schlof ift von dem Reller bis unter bas Dach ausgeplundert. Das toft

a) Fennel review. 6. 280.

barfte Gerathe sowohl, als die Meisterftude der Runft; alles hat der Höbel geraubt. Deffen ungeachtet rühmt die Nationalversammlung seine Uneigennützigkeit, weil man ihr einige Louisd'ors und zwey bis drey filberne Schuffeln überbracht hat." a)

Von den unermeflichen Schätzen, die fich im Ballafte der Thuillerien befanden, ift kaum der zwanzigste Theil geretter und von einigen Burgersoldaten nach der Rationalversammlung gebracht worden: alles übrige wurde von den Rebellen gestoblen und unter sich getheilt. Einige von den Rebellen entzwepten sich bep dieser Theilung, sielen selbst über einander her, und mordeten sich unter einander.

Einige der rechtschaffensten Manner, unter benen ich nur den Herzog de la Rochefoucault, herrn Regnault de St. Jean Dangely, herrn Regnault de St. Jean Dangely, herrn Fleurieu, vormaligen Seeminister, und den Grafen von Elermont Tonnere neunen will, wurden in ihren häusern umgebracht. Ich wage es nicht, die Grausamkeiten welche begangen wurden, die Marter durch welche die Schweitzer langsam zu Tode geguält wurden und die unmenschliche Gesühllosigkeit der Bariser, welche so gräßlichen Austritten mit Vergnügen zusahen, zu sehildern, um das Gesühl meiner Lesser nicht zu emporen. Die solgende Stelle, welche aus der Schrift eines Augenzeugen, des Engländers Fennel, d) genommen ist, enthält die Hauptzüge des Gemählbes der Stadt Paris am 10. Aug. 1792.

a) Mallet Dupan sur les évenemens du 10. Août. p. 27.

b) Fennel review. S. 240. ber beutiden Ueberfehung.

"Beich einen ichredlitten Anblid gewährte Baris am to. August, befonders an ben Orten, mo bas Blutbad vorzüglich fatt gefunden hatte! Alle Laben , Kenker und Thuren, waren jugeschloffen; Die Strafien voll von bewaffneten Mannern und Beibern, bie ibre blutenden , und in Blut getauchten , Siegeszeichen Einige, welche aus übertriebener Truntentrugen. beit leblos fcbienen, tampten noch immer nach ibren vom Blute triefenben Gabeln berum, und malaten Man fab bie fich in ben Rolgen ihrer Unmaffigfeit. und Da Ruaben und Mabchen, welche in Die Berbrechen ihrer Eltern eingeweiht murben, und welche fich um einen Rouf, einen Arm, ein Stud Rleift, ober ben Reft einer Schweitertleibung, Die unter fie geworfen wurden , gantten. Der Karuffelplat mar ei. 'nem großen Ofen abnlith. Ber von biefer Seite in ben Ballaft wollte, ber mußte burch zwen lange Gebaube geben, bie, von Ginem Ende bis jum andern, in Alaumen Cauden, und auf brennenden Leimen oder auf gerftudelte Rorper treten. Der Ballaf fiellte ein zwentes fürchterliches Schauspiel bar; er mar von Den Rananen ber Rebellen fart, wenn gleich nicht wefentlich, beschäbigt. t seine Kenker maren serschmet. tert; und ein Theil feiner gertrummerten Staffirung biene noch an ihm herab. Aber nichts founte empo. render fenn, ale ber Anblick, welchen ber Gingang, Die Treppe, Die Rapelle, und alle Bimmer gemährten. Men ben Banben flebte bas Blut ber bluttriefenben Sande ber Morber, welche fie baran abgewischt-bat ten : bas Getafel war gerbrochen : und von ben Ge. mablten , Glafern , Spiegeln und allen anderen Rier. rathen, tonnte man nur noch die Erummer ertennen.

Die Ruftboen waren mit verfrummelten, meil nad. ten Leichnamen; mit Gliebern, die man bom Rorper abgesondert batte : mit gerbtochenen Armleuchtern , Rlafden, und Heberreften von Seide, Atlaf, Beinmanb , u. bergi, bededt. Die Garderoben bes Ri. nias und ber Ronigin batte man geplundert, und bie Rleider theils meggenommen und unter ben Bobel pertheilt, thefis unter Die jerfchlagenen Erummer geworfen. Das Thor bes Ballaffes, welches nach bem Garten führt . fiellten: mehrere Saufen todter Leichname an, bie man bieb getobtet batte, als fie ju entflichen fuchten. - Auf allen Spatiergangen bes ichonen Gartens, in den Baffins, am Rufe einer jeden Status, und bennabe eines jeden Baumes, traf man gerfth. delte Bliedmaßen an, die, felbik nach bem Tobe, auf bie ummenichlichfte und graufamfte Urt gerhackt maren, wabrent, von ber porbern Seite ber, um Diefem Schauspiele ben bochften Anfrich bes Schre. dens ju geben , Die holgernen Butten ber Schweiger , melche in vollen Klammen fanden, ihren blaugeiben Miberfcbein auf die , unit todten Korpern angefüllten, Karten marfen, welche burth bas Bolf vom Schlacht. felbe wegattoden wurden. "

Sald nachdem der König mit seiner Familie in den Saal der Rationalversammlung gekommen war, erfchien der Proturator. Syndikuk, herr Roberer, vor den Schranken, und stattete der Bersammlung, im Namen der Aufseher der Abtheilung, Bericht ab. Er sagte wieder Kommendant, der Hörgermilit, Man, dat, sey bereits um vier Uhr des Morgens nach dem Rakhhanse vor den Bürgerrath gerusen worden, und seither nicht wieder zum Norschiene gekommen; es sp

gewiß der Plan zu einer Berichwörung gemacht, benn er wisse zuverlässig, daß schon am vierten August fünf tausend scharfe Patronen unter die Föderirten ausgetheilt worden seven; auch habe er erfahren, daß der gesehmäßige Bürgerrath abgesetzt worden sev, und daß ein anderer, nicht gestymäßig gewählter, Bürgerrath die Stelle des vorigen eingenommen habe; das Volkversammle sich auf dem Rarusselplatze; es habe Ranoversammle sich auf dem Rarusselplatze; es habe Ranomen herbevgeschleppt; es drobe das Schloß zu bestürmen; seine Bersuche das Volk zu besänstigen seven
fruchtloß gewesen; vergeblich habe er versucht, den zusammengelausenen Hausen zu dewegen, daß sich derseibe zerkvenen möchte; man habe ihm geantwortet:
wer wollen so lange die Nationalversammlung umringen, dis dieselbe den Rönig wird abgesetzt haben.

hier klatschen die Zuhorer auf den Gallerien in die Sande. Der Prafident Bergniand vermachnte fie jur Ordnung und Dr. Roberer fuhr fort :

Er erfahre, daß von Biertelftunde zu Viertelftunbe eine neue Volksmenge ans den Vorstädten anrucke,
und daher habe er kein anderes Mittel gesehen, den König und seine, Familie vor Gewaltthätigkeiten zu
beschützen, als ihn hieher, zu der Nationalversammlung zu bringen.

Raum hatte herr Roberer feine umftandliche Erzählung geendigt, als hr. Borie, ein Mitglied des Burgerrathes, vor die Schranken trat, und andundigte, das Schloß werde gestürmt, die Kanonen wären bereits gegen dasselbe aufgepflanzt und würden bald abgefeuert werden.

Ein Offilier der Burgermilit beftätigte diefe Rach, richt, und bat die Berfammlung, ihr Anfeben ange.

wenden , um die Befturmung bes Schloffes ju verbin. bern, und der Ermordung einer großen Menge von Staatsburgern juvor ju tommen.

Dr. Lamar que foling vor: daß die Bersamme lung zeben ihrer Mitglieder absenden moge, um bas Bolt zufrieden zu sprechen. Er bat fich aus, felbft unter diefer Zahl seyn zu burfen.

Die Versammlung nahm den Vorschlag an. Die Mitglieder traten ab und eilten nach dem Karussel, plate. Auch wurden zwölf Mitglieder ernannt, die sich nach dem Rathhause begeben sollten, um sich mit dem neuen Burgerrathe zu besprechen.

Jest trat fr. Bergniaud den Prafidentenftubl an herrn Guadet ab.

In demfelben Angenblide borte man mebrere, fcnell auf einander folgende Ranonenschuffe. Einiae Rlintentugeln zersplitterten bie Renfter bes Berfamm, " lungsfaales. Man borte auffer bem Saale ein furch. terliches, beständig junehmendes Geschren. Die Mitglieder ber Berfammlung fanden auf, und machten (um mich ber Ausbrude eines patriotischen Blattes gu bedienen) fich unter einander die Ehre ftreitig, wer querft bavon laufen follte. Der Brafibent Buabet, welcher in Befahr mar allein gelaffen ju werben, rief ibnen ju : fle mochten bleiben, und bedenten, baf fle fich auf ihrem Boften befanben, auf welchem fie, wie ber Solbat auf dem feinigen, ju fterben verpflichtet maren. Biele blicben, andere begaben fich nach Sauft. Die Buborer auf den Gallerien riefen ben jedem Ranonenschuffe : "boch lebe Bethion ! Soch lebe die Mation!" Sierauf fagte ber Brafibent : "Fürchten Sie nicht, meine herren, baf bie Schweiger bier bereinbringen möchten; ich ertlare, baf teine bewaffnete Macht. und angreifen kann, und ich babe Urfache in glauben, daß die Schweiger heute gar keine feindselige Sandlung unternehmen werden."

fr. Lamarque kam zurud, und erzählte, daß er, neblt ben übrigen nach dem Schloffe gefandten, Mitgliedern der Verfammlung, nicht habe durch das Wolf durchdringen können; daß sie zu spät gekommen wären; und daß das Gefecht bereits seinen Anfang genommen habe.

Die Berfammlung beschloß: bag alle ihre Mitglieber in ihrer Mitte bleiben follten; und daß dieß ber Posten mare, auf welchem fie entweder ihr Baterland retten, ober mit bemielben umtommen mußten.

Die Kanonenschusse nahmen an Anzahl und Starte zu, und das Feuer aus dem kleinern Gewehre hörte nicht auf. Lärm und Unruhe herrschten in der Versammlung; der Pobel drang herein; die Thüren der Gallerien, und alle andere Mebenthüren, wurden mit Gewalt aufgesprengt; man stieg durch die Fenster, über das Dach, und durch die, den Ausschüssen der Versammlung bestimmten, Zimmer herein. Niemand wuste in der Versammlung was er sagte, oder was er that, weder die Mitglieder noch die Suhörer; so bestürzt waren alle.

Ben dem ersten Kanonenschusse sprang der Konig von seinem Sige auf, und sagte überlaut: "Ich habe befoblen daß man nicht schießen solle." — Der König irrte sich. Er hatte nicht ausdrücklich befohlen, daß man nicht schießen sollte: allein er hatte, als er das Schloß verließ, gesagt: "hier ist weiter nichts zu thun." Worte die man allerdings als einen Befehl

nichts zu thun hatte ansehen sollen, und auch vermuthlich wurde angesehen haben, wenn man davon, daß der König dieselben gesprochen habe, hatte Nachricht erhalten können; dieß geschah aber nicht, und Riemand hörte diese Worte, als die herren des hofes, welchen den König umgaben, und ihn nach der Nationalversammlung begleiteten.

Sobald geschossen murbe, trug ber König dem Sees minister, herrn Dubouchage, auf, sich nach bem Schlosse zu begeben, und ben Schweizern in seinem Namen zu besehlen, daß fle dasselbe verlassen und nach ber Nationalversammlung kommen sollten, um die fersneren Besehle des Königs zu erhalten.

Der Minister des Seewesens theilte biesen Befehl dem herrn Dhervillen mit, welcher, wie man oben bereits gesehen hat, 200 Schweizer bes wog, sich von ihren Brudern zu trennen, und mit Lebensgefahr, durch einen Regen von Kanvnens und Musketentugeln, zu dem Könige zu eilen. Nachdem bieses geschehen war, trat der Minister vor die Schran, den der Bersammlung und sagte: daß er so eben, im Namen des Königs, den Schweizern habe Besehl geben lassen, ihre Wassen niederzulegen, und sich nach der Kaserne von Courdent von etwo es zu begeben.

Sobald das Schiegen anfieng, sah man beutlich, daß sich die Konigin in der schrecklichsten Unruhe und Besorgniß befand. Sie weinte, indem fle an das Schicksal der Hofdamen dachte, welche fle in dem Pallaste zuruck gelassen hatte. Der Larm und die Verwirrung um sie her; das Donnern der Kanonen und des kleinen Geschützes; das Anprallen der Kugeln an die Mauern des Pallastes, welches man deutlich ver-

nehmen konnte; die Drohungen, welche der Pobel in ihrer Nahe gegen ihre Person ausstieß; die schwache Wache welche zu ihrer Beschünung vorhanden war; alles dieses überzeugte sie, daß sie diesen Tag nicht überleben würde. a) Sie dereitete sich daher zum Tode, woben sie aber zugleich, mit der ihr eigenen Theilnehmung an dem Schicksale derzenigen Personen die ihr theuer waren, sich bemühte Madame de Tourzel, ihre Hosdame, welche sie nach der Nationalverssammlung begleitet hatte, zu trösten, deren sechszehensiährige Tochter sich in dem Schlosse befand, und die ihre Angst über das derselben bevorstehende Schicksal nicht verbergen konnte. b)

Aus Ungeduld, die naheren Umstände des Gefechtes zu erfahren, sandte die Königin einen jungen
Mann, der die Aussicht über die Loge hatte, in welder sie sich befand, nach den Thuislerien, um ihr bev
feiner Aucktunft zu berichten, was er gesehen babe.
Der junge Mann gieng. Er kam nicht über die hallste
der Statte, wo das Gefecht vorgefallen war, und
brachte die Rachricht zurud: er hatte 120 Leichname gezählt. Die Königin weinte, und fragte nicht
weiter. c)

Man brachte vor die Schranten der Bersammlung einen Offizier, der das Ludwigstreuz trug und beffen

a) Peltier dernier tableau de Paris. T. 1. 6. 222.

b) La Reine et ses enfans pressent de leurs bras, et cousolent de leurs larmes Madame de Tourzel, dont la fille, agée de seize ans, est restée au chateau, exposée aux poignards et à la brutalité des assassins. Bigot de Ste. Croix. S. 55.

e) Moore Journal. S. 66.

Ropf mit Bunben gang bebedt war. Er wollte eben anfangen zu fprechen, als er mit Gewalt wieder weggeschleppt wurde.

Es ward hierauf vorgeschlagen, daß einem Ansschuffe aufgetragen werden sollte, eine Prollamation aufzusten und in allen Straßen der Hauptstadt bestannt machen zu lassen, durch welche das Volk ermahnt würde, des Lebens und Sigenthums der Bürger zu schonen. Dieser Vorschlag wurde von der Versammslung augenommen; allein nun stritt man sich über die Worte, mit denen die Prollamation ansangen sollte. Sinige verlangten, es solle dieselbe so ansangen: "Es lebe die Frenheit! Es lebe die Gleichheit!" Andere behanpteten, daß noch hinzu gesetzt werden müßte: Es lebe die Ronstitution!" Dieser Zusag ward verworfen — man wollte von der Konstitution nichts mehr hören, sondern nur von Frenheit und Gleichheit, von Rauben und Morden zu Ehren derselben.

Das Schießen horte auf, und es erschien eine Deputation des neuen Burgerrathes, welcher sich in der Nacht selbst konstituirt und den Kommendanten der Burgermilitz ermordet hatte. Unter diesem Burger, rathe befanden sich folgende Mitglieder, die als Bose wichter und Berbrecher schon lange besannt waren: Manuel, Danton, Camille Desmoulins, Fabre Deglantine, hüguenin, Parts, Osselin, Marat, Freron, Tallien, Düplain, Billaud Barennes, Robespierre, Düffort, Cailly, Jourdeuil, Desforgues, Lenfant, Leclerc, Collet Dherbois, der Dichter Chenier, Panis, Destournelles und Legendre. Santerre war von diesem Burgerrathe zum Kom-

menbanten ber Burgermflig ernannt worden; Dethion bebielt: Die Geelle eines Maite.

Vor der Deputation dieses neuen Bürgerrathes, welche an den Schranten der Versammlung erschien, trug man dren Paniere her, auf denen mit großen Buchstaben geschrieben stand: Frenheit! Bieich. beit! Vaterland! Dann sieng der Redner an zu sprechen: "Gesetzgeber! schworet daß Ihr das Reich retten wollet."

Alle Mitglieder det Versammlung ftanden auf und riefen: 32Bir schwören, daß wir das Redch rettent wollen! "

Der Rebner. "Diefer Gib ift'für mis binlange Ho. Gefengeber! eine neue Obrigfeit tritt por Eure Schranken. Die neuen Gefahren des Baterlandes baben unfre Ernennung veranlaft : Die Reitumftande forderten biefelbe und burch unfern Batriotismus merben wir und berfelben wurdig zu machen wiffen. Das Bolt ift endlich mube, seit 4 Jahren, durch die Treus lofiateit bes Sofes und burch Rante, beständig bin. tergangen ju werben; es fublte, bag es Beit mar, bas, an bem Rande eines Abgrundes fich befindende, Reich por dem Sturge ju bewahren. Befengeber! uns bleibt weiter nichts mehr übrig, als bem Bolte Sulfe ju verschaffen. Wir tommen bieber in feinem Ras men, um mit Euch gemeinschaftlich die zum offentlis den Wohl dienlichen Magregeln ju verabreben. De thion, Manuel und Danton, find auch unfere Mitglieder; und Santerre befindet fich an bet Spite det bewaffneten Macht. (Benfallflatichen). Run mbaen die Berrather gittern; die Reihe ift jest an ibs nen : und dieser Tag ift der Tag bes Triumphes bee Burgets

Burgertugenden. Geftsgeber ! bas Blut bes Bolles ift gefloffen : anstandische Truppen, welche blof vermoge eines neuen Berbrechens ber politichenden Gewalt innerhalb unferer Mauern geblieben find, baben auf die Burger geschoffen. Untere ungluditchen Bruber binterlaffen Bittmen und Baifen. Das Rolf. welches und zu Euch fendet, bat uns aufgetragen, Euch au erflaren, baf es Euch von neuem fein Ru. traven schenke: allein es bat uns qualeich aufgetragen. Ench zu ertlaren. baf es feinen anbern Richter über die aufferordentlichen Magregeln ertennen tonne, gur melden Rothmendigfeit und Biberftand gegen Unterbrudung es bewogen haben, ats bas frankreichische. in Urversammlungen versammelte, Bolt, Euren Obera berren und unferen. cc

Man erwartet, daß die Nationalversammlung diest Wenschen, welche sich erst auf die frechste Weise eine Macht angemaßt hatten, welche ihnen nicht zukam, und dann sich unterstanden, vor die Versammlung zu kommen, und derselben zu sagen, daß sie sie nicht für ihre Richterin erkennen wollten, mit Verachtung werde abgewiesen haben. — Nichts weniger als das. Die Rede wurde mit einem lauten Freudengeschren ausgenommen, ben welchem der König zwar gleichgültig blieb, die Königin aber ihren Unwillen nicht verbers gen konnte. Der Präsident Guadet antwortete dem Redner:

"Meine herren. Ihrer Pflicht getren, werden die Stellvertreter des Bolles Frenheit und Gleichheit! bis an den Lod aufrecht erhalten. Sie haben geschworen dieses zu thun, und sie werden niemals ihren Sid verlehen. Eure Gesinnungen machen Euch Ehre. Die Neunter Theil.

Rationalversammlung giebt Enrem Cifer Bepfall; fie ficht in Euch gute Burger bes Staates, die fich bes mühen, Friede, Ordnung und Rube, zu erhalten. Sie ersucht Euch, aller Mittel, welche bas Zutrauen des Parifer Bolts Euch verschaffen kann, Euch zu des hieuen, um es, an seine Pflichten zu erinnern, damit man niemals sagen könne, daß die Nationalversammslung während der Unrube und Zwietracht einen Beschluß gefaßt habe. Die Versammlung ersucht Euch an Euren Posten zurück zu kehren, denn Ihr würdet es viellsicht für eine Beleidigung halten, wenn man Euch einladen wollte der Sigung bezzuwohnen."

Alle Mitglieder der Versammlung fanden, zweymal nach einander, auf und schworen: der Frenheit und Gleichheit getreu zu bleiben.

Auf den Borschlag der herren Monfant und Ehüriot mußte noch jedes Mitglied einzeln den folgenden (den 4ten) Eid leisten: 32 Im Ramen der Nation schwöre ich, die Brenheit und Gleichheit aufrecht zu erhalten, oder an meinem Posten zu kerben."—Dieser Eid hat das besondere, daß er im Namen der Nation geschworen wurde, da sonst so lange die Welt sieht alle Eide in dem Namen Gottes geschworen worden sieht darinn ein großer Widerspruch, daß die Frankreicher, welche keinen Gott clauben, dennoch so viele Eide leisten und schwös ren lassen.

Auf den Borfchlag der herren François und Fauchet ward beschloffen, daß teine Posten von Paris abgeben sollten, ausgenommen diejenigen Gilborthen, welche auf Befehl der Nationalversammlung allegfandt werden wurden.

Ein Burger brachte eine Schachtel mit Roftbarteisten, welche er in dem toniglichen Schloffe gefunden hatte.

Einige andere brachten goldene und filberne Gefäße aus der königlichen Kapelle; noch andere einen Rasten in welchem sich x,500 Stud Louidors befanben. a) Die Bersammlung beschloß: daß alle Kostbarkeiten, und überhaupt alle Dinge von Werth, welche in den Thuillerien wurden gefunden und nach der Bersammlung gebracht werden, dem Bürgerrathe der
Stadt Paris übergeben werden sollten.

Es wurde angekundigt, daß herr Daffry, der Obrift bes Regiments ber Schweinetwache, nach bem Gefängniffe ber Abten gebracht worden fen.

Ein unbekannter Mann erschien vor den Schranten und verlangte die Bestrafung des Königs. "Ich verlange," sprach er, "daß die vollziehende Gewalt des straft werde. Sie hat das Blut unserer Mitburger vergießen lassen. Ich verlange Rache, im Namen der Borstadt St. Antoine." Der Präsident versprach dem Manne, daß die Versammlung auf seine Bitte Rucksschen nehmen wurde.

Dieg war das Signal zur Umwerfung ber vormals vergötterten und so oft beschwornen frankreichischen Konstitution. Jest trat herr Berg niaud auf und sching vor, ben folgenden Beschluß zu fassen, welcher auch von der Nationalversammlung ohne die mindeste Abanderung angenommen wurde.

**⊕** 2

a) Dieser Kasten hatte die Reise nach Varennes mit gemacht, baber ihn ber Konig mit dem barinn enthaltenen Gelde gum ewigen Andenten aushob. Peltier dernier tableau de Paris. T. 1. S. 230.

"In Ermagung baf bie Gefahr bes Materlandes auf ben bochften Grad gestiegen ift; bag es fur ben gefengebenden Rorper die beiligfte Bficht ift, alle Mittel jur Rettung beffelben anzuwenden; daf es aber unmöglich ift, fraftige Mittel ju finden, folange man fich nicht damit beschäftigt, Die Quelle alles Ungluds zu verstovfen: in Erwagung bag biefes Unglud porauglich burch bas Migirauen verursacht wird, welches bas Betragen bes Oberhauptes ber vollziehenden Gewalt mabrend eines Rrieges rege gemacht bat, ber in feinem Namen, gegen bie Konstitution und Unab. bangigleit ber Mation geführt wird; baf biefes Diffe trauen in mehreren Theilen bes Reiches ben Munich ermedt bat, Die, Ludwig bem Sechszehenten übertra. gene, Gewalt gurud ju nehmen; in Ermagung bak Die Nationalversammlung ihre Gewalt durch teine Ufur. pation vergrößern fann, oder barf, und bag biefelbe, in ben aufferordentlichen Reitumftanden, in benen fie fich durch Begebenheiten befindet welche fein Gefes poraus gesehen bat, auf teine andere Beise bas, mas ibr eine unerschutterliche Ergebenheit an Die Ronftitu. tion porschreibt, mit dem festen Entschlusse fich eber unter ben Trummern des Tempels der Frenheit ju begraben, als biefelbe untergeben zu laffen, pereinigen tann, als wenn fie fich an bas fouveraine Bolt menbet, und mit geboriger Borficht dafür forgt, bag biefer Schritt nicht durch neue Berratherenen unnus gemacht werde, beschlieft Die nationalversammlung fole aendes :

1. 32 Das frankreichische Bolt wird ersucht eine Nationaltonvention zu bilden. Die aufferordentliche Kommission soll morgen den Plan zu einem Beschlusse vorlegen, welcher bie Sinrichtung sowohl, als die Zeit der Zusammenberufung dieser Konvention, festsenen wird.

- 2. 20as Oberhaupt der vollziehenden Sewalt ist vorläufig von seinem Amte suspendirt, so lange bis die Rattonalkonvention die Magregeln wird bestimmt haben, welche sie glauben wird annehmen zu muffen, um die Sicherheit der Personen sowohl, als das Reich der Frenheit und Gleichheit, sicher zu fiellen."
- 3. 33Die gegenwärtigen Minister sollen vorläufig ihre Geschäfte sortsetzen; die aufferordentliche Kommission soll aber heute noch den Plan zu der Einrichtung eines neuen Ministeriums vorlegen.
- 4. 3. Die ausserordentliche Kommission soll, ebenfalls beute noch, den Plan zu der Ernennung eines Sousverneurs für den Kronprinzen vorlegen."
- 5. 32Der König foll, nebft feiner Familie, in dem Berfammlungefaale des gefetgebenden Korpers verbleiben, bis die Aube zu Paris hergestellt senn wird.
- 6. 32Die Aufseher der Abtheilung sollen ihm hente noch in dem Pallaste Luxemburg eine Wohnung zubereiten lassen, in welcher er unter dem Schutze der Staatsbürger und des Gesetzes senn soll."
- 7. 3. Ein jeder dffentlicher Beamter, ein jeder Offigier, oder Goldat, welcher in diefen Tagen des Schreckens feinen Poften verlaffen wird, foll für infam und für einen Berrather des Baterlandes extlart werden.
  - 8. "Die Auffeher der Abtheilung und der Bürger, rath von Paris sollen den gegenwärtigen Seschiuß sogleich bekannt machen lassen."
  - 3. "Es foll derfelbe, durch aufferordentliche Eils boten, an die 83 Abtheilungen gefandt werden, wel-

che gehalten fenn follen, ihn mit eben ber Feverlichkeit diffentlich bekannt zu machen."

Auf den Borichlag der herren Duhem und Bazire wurde beschiossen: daß die Zivilliste von nun an nicht mehr bezahlt werden solle; daß die Rechnung über dieseibe von dem Schahmeister des Königs, dem herrn de la Porte, der Bersammlung mitgetheilt werden solle; und daß die Papiere des herrn de la Porte versiegelt werden sollten.

herr Briff ot verlangte ein Antlagedetret gegen alle 6 Minifier, und die Verflegelung aller ihrer Papiere. Auch diefer Borfchlag wurde angenommen.

Ein Bürger von Paris, welcher Muth und Mensch. lichkeit genug gehabt hatte, einen braven Schweizer, soldaten seinen hentern zu entreißen und ihn zu ret. ten. erschien mit demselben vor den Schranken der Nationalversammlung. Ueber die Leichen seiner Lands, seute hatte er tiesen Mann bieher geführt. "hier, "rief dieser großmuthige Pariser, "hier sinde ein wack, ver Arteger Schup! Ich habe ihn der Wuth meiner Mitdurger entrissen, deren Feind er niemals gewesen ist, deren Feind er bloß durch Versührung zu seyn schren. Seine Verirrung ist gedüßt; er sinde Erdarmen in diesem Saale!"

Indem er so sprach, siel er dem Schweiger um ben Sais, umschlang ibn, drudte ibn fest an seine Bruft, und bat, daß man ibm erlauben mochte, den Schweiger in sein Saus zu führen. "Ich will," sagte er, "yerne lebenslänglich Denjenigen verpflegen und ernahren, welchem ich gludlicher Weise das Leben gen rettet habe."

Der König und die Königin Klatschten diesem ras-

renben Auftritte Benfalle ju und die gange Berfamm. lung folgte nach. a)

2Man erholt-fich gewiffermagen, afagt ein Augen. genge, b) 2menn man unter ben Ereigniffen bes 104 August auf eine Begebenheit biefer Art ftogt."

Auf den Borichlag des herrn Jean de Bry ward beichloffen:

- 1. 32 Daß die bisher gefasten Beschlusse der Rationalversammlung, denen der König seine Genehmigung versagt habe, sowohl, als die nich serner zu falsenden Beschlusse, die Rraft der Gesete haben sollten, ungeachtet sie mit der königlichen Genehmigung nicht versehen wären."
- 2. Dog der Minister der Gerechtigkeitspflege bas Siegel des Staates auf die Beschluffe der Rationalversammlung drucken solle, ohne dag dazu die Genehmigung der Königs erforderlich sep."
- 3. "Dag die Minifter gemeinschaftlich die Prollamationen und andere öffentlichen Schriften unterzeich, nen follten."

Die Bersammlung beschloß ferner, auf den Bor-schlag des herrn Merlin, 12 Kommissatien nach den Armeen, nach jeder Armee 3, in senden.

Einige Burger tamen vor die Schranken, und ersuchten die Bersammlung, Kommmissarien nach den Thuillerien zu senden, indem daselbst die größten Rost. barkeiten geplundert und gestohlen wurden, welches man zu berhindern suchen, und die dort vorhandenen

a) Moore Journal. T. 1. 5. 200. Bigot de Ste. Croix. 5. 66.

b) Moore Journal, an dem angeführten Orte.

unermeflichen Schage ber Rationaltaffe übergeben muffe.

Drey Artifel, welche herr Choudien vorschlug wurden ebenfalls beschloffen: namlich:

- 1. 22 Daß ein Lager in der Rabe von Paris errichtet werden folle,"
- 2. 32 Daß zu Paris auf den Soben von Monmartre Batterien angelegt werden follten."
- 3. "Daß von nun an die Sigung der Rationalver- fammlung fortbaurend fenn follte."

Auf den Borschlag des herrn Jean de Bry ward einkimmig beschloffen, daß ein jeder Staatsburger, welcher 21 Jahr alt sev, und von der Frucht kiner Arbeit lebe, ben der Wahl der Mitglieder der Mationalkonvention zu den Urversammlungen zugelaffen werden solle. hiedurch war also der Unterschied zwischen den thätigen und nicht thätigen Staatsburgern ausgeboben.

Ferner wurde beschlossen: daß die herren Ro. Iand, Claviere und Servan, ihre Geschäfte als Minister wieder antreten sollten. herr Danton ward zum Minister der Gerechtigkeitspflege, herr Monge zum Minister des Seewesens, herr Lebrun zum Minister des Geewesens, herr Lebrun jum Minister der auswärtigen Angelegenheiten, und herr Grouvelle zum Sekretair des Staatsratbes ernannt.

herr Dabancourt, der Kriegsminifter, murde, auf Befeht der Bersammlung, in Berhaft genommen, weil er die Schweiher nicht von Baris weggeschielt habe; es ward befohlen, in ganz Paris haussuchung anzustellen, um verstedte Waffen auszufinden; undben Foderirten wurde ein täglicher Gehalt von 30 Sous bestimme.

So endigte fich die Sigung des merkwärdigen 10. August 1792. Bon den 745 Mitgliedern der Nationalversammlung waren nicht eiehr als 284 Mitglieder, also nicht einmal zwen Fünftheile der ganzen Angahl, vorhanden.

Die Lage der toniglichen Familie war die ganze Zeit über aufferst tranrig und schrecklich. In einem kleinen Zimmer, worinn sie sich kaum regen konnten, musten sie alle Berlaumdungen, alle Grobheiten, alle Beschimpfungen, welche gegen sie ausgestoßen wurden, mit anhören. Die ausservedentliche Hise des Lages; das Andenken der Gesahr, welcher sie so eben entgangen waren; die Drohungen, welche sie anhören mußten; die Furcht vor der Zukunft; alles dieses zusammen genommen machte ihnen das Leben zur Folter, und setze sie in eine der peinlichsten und bedauerns, würdigsten Lagen, in der sich noch jemals Menschen befunden haben.

Auf das Gesimse der Loge sich ftügend, soh der Ro.
nig, ruhig und gelassen, alles was vorgieng, hörte
alles, was über und gegen ihn gesprechen wurde. Er
sprach von Beit zu Beit mit denjenigen Mitgliedern der
Nationalversammlung, die seiner Loge am nächsten
sagen, vorzüglich mit den herren Coutard, Cas.
Ion und Bergniaud. Mit der größten Kaltblutig.
teit und ohne eine Miene zu verändern; hörte er das
Delret au, wodurch seine Absehung beschlossen wurde. 2)

Sechstehen Stunden brachte der König auf diese Weise nebft seiner Familie in dem engen Zimmer zu, in welches er sich vor den Dolchen der Meuchelmorder

a) Pelti er dernier tableau de Paris. T. 1. 6. 253.

geflüchtet hatte; 16 schredliche Stunden. Es war ihm nicht möglich irgend eine Rahrung zu fich zu nehmen, weil Miemand da war, der diefelbe verschaffen wollte. Etwas Obst, und himbeerenessig mit Wasser, war Alles, was der königlichen Familie während dieser langen Zeit gebracht wurde. Erst um 1 Uhr des Morgens wurde dem Könige erlaubt aus seiner Loge sich zu entsernen. a)

Die Minister hatten ben König bereits um 6 the bes Abends verlassen, sobald das Detret, vermöge welches ihre Papiere versiegelt werden sollten, abgege. ben war. Selbsterhaltung befahl ihnen, sich schnell nach ihren Wohnungen zu versügen. Sie nahmen Abschied vom Könige und entsernten sich. Jedoch sahen sie fich genötbigt, sich zu verkleiden, um sich untennt. lich zu machen und sich der Wuth der auf sie lanernden Meuchelmörder zu entziehen. b)

Bor Ermattung, vor hise und vor Schlaflofigkeits

a) Chenbafelbft.

b) Arrachés, malgré nous à cette scène d'horreur, puisque nous ne pouvons y arracher de si précieuses victimes; oblig s de nous revêtir, en leur présence, d'accouchemens méconnoissables, et, par un desespoir muet, communiquant encore avec leurs pensées, nous nous éloignons, un autre de leurs ministres et moi, traversant des lignes d'assassins fatigués qui bordent nôtre passage, n'entendant autour de nous que les cris des brigands et ceux des blessés, marchant sur des pavés teints de sang, arrêtés par des monceaux de morts, et laissant derrière nous des tyrans à la Fsance, et, à coté d'eux, nôtre Roi dans les fers. Bigot de Ste. Croix histoire de la conspiration du 10. Août 1792. S. 69.

war der Dauphin, dieses liebenswürdige, unschuldige Rind, auf dem Schoose seiner Mutter eingeschlafen. Er lag in süsen Träumen, während man seinem Bater der Krone beraubte, deren Erbe er war. Das schlafende Kind war ein rührendes Bild der Unschuld, mitten unter einer Bande rasender Bosewichter, in deren herzen der Königsmord bereits beschlossen war.

Die hofdamen der Königin waren, wie oben erzählt worden ift, in einem Zimmer des Erdgeschoffes der Thuillerien zurud geblieben. Die Königin erkundigte sich mit dem lebhaftesten Antheite nach dem Schickselbiefer Damen, so oft Jemand aus den Thuillerien nach der Rationalversammlung tam, und sie hatte endlich das Vergnügen zu erfahren, daß ihre getreuen Dienerinnen gerettet wären.

Der Obrist Carl befand sich in der Loge des Adnigs, als, in der Rabe derselben, vor der Thure ein großer Larm entstand. Dr. Carl, welcher für die tonigliche Familie Gefahr besorgte, gieng hinaus, indem er zum Könige sagte, er wolle sich erkundigen was diesen Larm verursache. Raum hatte er sich entsernt, als der Larm noch mehr zunahm. Die Königin sandte einen Kammerdiener an die Thüre, um zu sehen was die Ursache davon wäre. Augenblicklich trat der Kammerdiener mit dem Ausdrucke des Schreckens und Entsehens auf dem Gesichte herein — der unglückliche Carl war vor der Thüre ermordet worden, und kämpste noch mit dem Tode.

Reben dem Bersammlungsfaale der Nationalver, sammlung waren vier kleine, an einander stoffende, Zimmer zurecht gemacht worden, in denen die königlische Familie die Nacht zubringen sollte. Nach z Uhr

Detaschement der Bargermilit dahin geführt. Sie Detaschement der Bargermilit dahin geführt. Sie vertheite sich in die vier Zimmer folgendermaßen. In dem ersten Zimmer blieben fünf Sekkente, welche den Kinig nicht verlassen wollten; im zweyten Zimmer schlief der König allein, in keinen Rleidern, eine Serniette, statt der Nachtmutz, um den Kopf gebunden; im dritten Zimmer ruhte die Königin nebst ihren Kindern; im vierten Zimmer die Königin nebst ihren Kindern; im vierten Zimmer die Prinzessin Elisabeth, Schwester des Königs, nebst der Prinzessin de La moballe und der Madame de Tourzel. In keinem der Zimmer stand ein Bette: alle diese erhabenen Perssonen ruhten auf Matrapen, welche auf die Erde geslegt waren. a)

Am folgenden Morgen wurde die königliche Familie schon gegen neun Uhr von der Bürgermilit wieder abgeholt, und nach der Nationalversammlung, in die enge Loge, in welcher sie den vorigen Tag zugebracht hatte, wieder zurückgeführt.

An diesem Tage, am x3. August, dauerte das Morden der Schweizer, und anderer dem hofe ergebener Bersonen, die sich versteckt hatten, und die man jest erst entdeckte, noch fort. Man hore, wie sich ein unparthepischer, vortressich beobachtender, Augenzeuge bierüber ausdrückt: b)

"Diesen Morgen (om 11. August) gieng ich bin, bie Stelle zu beseigen, wo das geftrige Gefecht vorgefallen war. Die nachten Leichname der Schweiger (benn fie waren schon entfleidet) lagen auf der Erde.

a) Peltier dernier tableau de Paris. T. 1. 6. 255.

b) Moore Journal. T. 1. S. 39. bet beutschen lieber setzung.

Riele von ihnen sab ich auf der Terrasse, unmittelbar por bem Ballafie ber Thuillerien; andere lagen einzeln in verschiedenen Theilen bes Bartens ; noch andere la gen baufenweise über einander, besonders auf der Tenraffe ber Renillants. Der Gatten fomobl , als bie anliegenden Sofplate, maren gebrangt poll pon Inichauern, unter welchen fich eine Menge Frauengimmer befanden, welche burch ihre Begenwart bewiefen, dak ibre Mengierde weit großer fen, als ibre Sittsame Die Leichname ber Rurgerfoldaten, ber Ranflädter und der Koderirten, waren bereits von ihren Krennben weggebracht worden: nur die Leichname ber Schweißer wurden auf eine fo emporende Beise aur Schau bingelegt. Ihrer acht bunbert bis taufend wurden gestern gemustert; jest find, wie ich bore, nicht zwer hundert mehr am Leben. Da fo viele Leu. te bie große Treppe bes Ballaftes berauf giengen , um Die Bermuftung ju betrachten , welche burch bas geftrige Befecht in allen Rimmern angerichtet worben, fo mischte ich mich unter ben haufen. 3ch war unge fabr bis auf die Salfte ber Treppe getommen, als ich Temand oben schreven borte, und bald barauf fab ich einen tobten Menschen berab tragen. wie man verficherte, auf ber That ertappt worden, als er einige Gerathichaft bes Ballaftes entwenden wollte; dafür hatten ibn die junachft fichenden Berfonen fogleich mit dem Tode bestraft. Diese turze Da. nier Berechtigteit zu bandhaben, benahm mir alle Luft bie toniglichen Gemacher zu besuchen : ich gieng alfo wieder herunter auf Die Terraffe, und that noch einen fcmermutbigen Bang unter Die Leichname berjenigen, die ich zwen Tage vorber in allem Stolze ber Besund.

beit und friegerichen Anlebens geleben batte. glaube nicht, baf ein Batgillon Rufpolt in Europa Diefem an Buchs und Anficht gleich tam. Aus bem Garten ber Thuillerien gieng ich, burch das Mittelthor des Ballastes, in den Sof und Karuffelplat, mo Das Gefecht querft anfieng : Die Leichname ber Schweis Ber lagen an perfchiebenen Stellen im Sofe. Die Raferne der Schweiter, welche diefen grofen Sof vom Raruffelplate trennt, war gestern in Brand gestedt worden, und brannte noch. Man marf viele Leich. name in die Rlamme. Einige fab ich halb verzehrt. Ben biesem Anblide murbe mir übel. Ich eilte fort pon dem Schauplate bes Entfegens, und gieng gegen Mittag in die Rationalversammlung. Roch wartete ich an der Thure, die von der Terraffe der Reuillants in Die Berfammlung führt, auf einen Betannten, melcher mir Rutritt verschaffen follte, als ein langer Rug fic bem Thore naberte. Er belfant aus vielen Leuten, pon benen ein Theil wie Burgerfoldaten gefleibet Reder hielt einen Dann, in einer weißen Befte. obne Rod, an der Sand. Die Manner in den Beften faben blak und niedergeschlagen aus : ihre Befchib Ber fprachen ihnen Muth und Troft in. Daben erfubr ich, baf fich einige Schweißer gerettet und in bem Bachtbaufe ber Feuillants verfredt gehabt batten, baf fic aber ein Saufen Bobels um bas Bachtbaus verfammelt babe, und daß einige abicheuliche Ungebeure laut die Ropfe biefer ungludlichen Soldaten geforbert batten : baber balte man es ibrer Sicherheit fur jutraglich, fie bor bie Schranten ber Berfammlung ju fubren, und fie bem Schute berfelben ju empfehlen. Lafource eilte ber Berfammlung die Gefahr ju berichten, in der die armen Schweiter sich befanden, und Schutz für sie zu begehren. Gorfas blieb an der Thure des Wachthauses, hielt Reden an das Bolf, und bediente sich aller Mittel, welche die Menschlichekeit ihm eingab, um dasselbe abzuhalten die Gesangen nen auzugreisen. Demzusolge wurden sie, auf oberwähnte Weise, von dem Wachthause zur Thure der Bersammlung gesührt, durch einige Bürger, unter denen sich Lasource und andere Mitglieder der Verssammlung befanden."

Diefe Schweißer murben in ben Berfammlungs. faal por bie Schranten gebracht. Giner ihrer Lands. leute fprach für fie, und es schien offenbar der Bunfc ber meiften Mitglieder ju fenn, fie ju retten : Lacroir bielt fogar eine Rebe um bas Bolt jum Mitleiben ju bemegen: allein die Ruborer auf den Gallerien larme ten und tobten : fie wollten von Mitleiden und Gerech. tialeit nichts boren ; fie ichrien : "Rache ! Rache! bie. fe Menichen haben unfere Bruber gemordet ! a) Der blutburftige Parifer Bobel umringte ben Berfamm. Innasfaal; scharfte feine Sabel; brullte bas, feit ber Revolution ibm fo geläufige, Mordgeschren; und verlangte, bag ibm die Schweiter ausgeliefert merben follten. b) Die Mitglieder der Berfammlung berath. ichlaaten fich uber die Mittel Diefe braven Schweiner ber Buth bes niebertrachtigen Gefindels zu entzieben. Einige on ihuen fprachen, an mehreren Stellen bes Saales, binauf ju ben Leuten die-unmittelbar uber ibnen auf ben Gallerien fagen, und flebten ben Dobel

a) Moore Journal. T. 1. 5. 45.

b) Fennel review. 6, 243,

um Menfchlichteit an. Allein biek mar bergeblich : fene Menichen riefen immer : "Blut! Blut!" Mitglied ber Berfammlung rebete fie in gornigen Ausbrucken an, und fagte : fie maren reifende Thiere; a) berr Berniaud, ber Drafibent, rief überlaut : "Broker Gott! mas find bas fur Kannibalen! " Die gange Berfammlung gerieth in Schreden. mufte nicht wie weit bie Buth bes ungegahmten Bobels geben, mo fich bieselbe endigen murbe; man murbe besorat fur die tonialiche Ramille: so febr, daß br. Caston, ein Mitglied ber Berfammlung, ju bem Ronige bingieng , und ibm fagte : Er mochte fich, nebft feiner Ramilie, in den engen Bang por der Loge bege. ben, fobalb Er bas Rolf mit Gewalt murbe in ben Berfammlungsfaal eindringen feben. Der Ronig und Die Ronigin erwarteten alle Augenblicke ben Tob, und ber Ronia brang barauf, baf bie menigen, treuen Diener, welche ibn noch umgaben, und welche ibn nicht verlaffen wollten, fich entfernen mochten, um fich nicht ber Gefahr auszusegen, jugleich mit ihm ermordet zu merden. c) "Das Betragen ber Ronigin," fagt Br. Moore, welcher fich in ber Berfammlung gegenwärtig befant , "bas Betragen ber Ronigin ben biefer fcweren Prufung war außerst anstandig, und ibre Kassung erhaben. . . Oft warf ich meine Blicke in die Loge des Logographen. Bas muffen ber Ronig und die Ronigin empfunden haben! Bas die are. men Schweißer felbft! Als einige Mitglieder ju ih. rem Besten fprachen , und versicherten, fle maren an bem, mas fie gethan batten, gezwungen worden, unb

a, Peltier. T. 1. S. 256. b) Chendafethft.

c) Cbendaselbft.

und niemals Feinde der frankleichischen Ration gewesfen, da hoben fit ihre Sande gen Simmel, um die Wahrheit dieser Worte zu bezengen. Mich emporte die Sartherzigkeit einiger Bosewichter auf den Gallerien, die immer unerdittlich blieben, obgleich jest ben weitem der größere Theil sich jum Mitteld bewegen ließ." a)

Die Versammling beschioß endlich, auf ben Bonstiplag des herrn Albitte, Kriegsrecht über die gesfangenen Schweißer halten, und das abgegebene Destret, nebst allen übrigen Detreten, welche die herstellung der Ruhe in der hauptstadt zum Zwede hatten, durch ganz Paris bekannt machen zu lassen. ib.

Die berüchtigte Settion von Marfeille machte folgende Prottamation befannt :

3am 11. Auguft, im 4ten Jahre ber Breobeit."

Die Settion von Marfeille, welche die Berbrechen Ludwigs XVI. einmutigig verabschent, welche, burch seinen Meineid, durch seine zahlreichen und wiederhol' ten Angriffe, und durch den diffentlichen Meuchelmord, den er so eben begangen hat, aufs aufferke gegen ihn aufgebracht ift, extiart, daß seiner tunftig den der Settion unter keiner andern Benemung, als dieser: Ludwig der Verräther, erwähnt werden, und daß es keinem Mitgliede dieser Sektion erlaubt senn sone in den Ausschäffen, einen andern Namen zu geben."

. "Sie verordnet, daß diefer Besthlug durch ihren

. 1.

a) Moore Journal. T. 1. 6. 44. 46. der deutschen Us. Berfehung.

b) Fennel review. 6. 244. Reunter Eheil.

ganzen Beziek bekannt gemacht werben folle; fio fore bert die Bürger der Sektion auf " sind bestehlt ihren bent die Burger der Schlichten Familie, oder irstigend ein Sildnis der Königlichten Familie, oder irstigend ein Sinnbild der Verräther (La Favettes zum Benhiel) besindlich ist, dasseihe physish abzunehmensbenn die Frenheit muß der einzige erfreuliche Gegensthand in mit Bildnist, welche sichlichte sie beziehen, Kantien die einzige Zierde für die häufer aller guten Staatsburger kenn."

Die Bersammlung der Settion beschieft ben Drug, dieses Beschlusses, und die Persendung deffele ben an die verschiedenen Settionen und an den vorg Linfigen Burgerrath."

"Lebois, Prafident.

.. Bincent und Defavannes, Gefretaire.a Die übrigen. Settionen ber Stadt Baris nabmen Diefen. Befchluft an . lind bald nachben wirede eine iedes Sinnbild ber tonialichen Burbe, ein jebes Schild mit bem Bildniffe eines Ronigs, ein jedes Bruftbild La Kavettes, weggeriffen und gerfidet. Die portreffe lichften Dentmaler ber Bildbauertunft, welche Den Gine gangen ber Ballafte, ben Rinchen, ben Ergebungs baufern , ben offentlichen und Bringtuchanben , oben ben öffentlichen Maben, jur Lierbe bienten, wurden zeichlanen, die Gebände baburch entftellt, und bie Stroffen mit Ermmern angefüllt. Richt einmal bis Bilbiant Demriche bes Bierten auf bem Dontnens wurde nevichent. Die Borte: Konig, Dring, Coniglich, Monarch, Bourbon, u. f. w. wurden über ber Thure eines jeden Saufes, mo fie fonft gestan. ben batten , ausgeloscht , und bie Ramen der Strafen.

welche fich auf die Buigliche Burde ober auf den Titel eines Prinzen bezogen, wurden verändert, a). Eine Gesandtichaft des Pobels erschien vor der Mationalver, sammlung, um derselben von diesen heldenthaten ges gen die Bildfäulen Nachricht ju geben, und die Bergfammlung billigte diese Bilderfürmeren.

Spat in ber Dacht wurde bie tonigliche Ramilie abermals, aus der Loge, in welcher fie ben Debatten ber Berfammlung juguboren gezwungen murbe, nach ibren Schlafzimmern jurud gebracht. Bonber war man aber noch graufaitt genug. Die fleine Angabl gen treuer Diener bes Ronigs, welche ibn nicht verluffene fonbern mit ihrem Monarchen jebes Schieffal theilen mollten, von ibm ju trennen, und zwar auf ben Borfiblag bes herrn Grangeneuse, welchen bebannte. te, die Berfammlung tonnte für bas Bebeit und bie Sicherheit bes Ronigs unmöglich fteben, wenn man maebe, bağ unbetannte Merfonen fich feiner Berion nabern butften. Alle bie Ebelleute, welche ben tonias liche Gamilie umgaben , wurden genothigt biefelbe an verlaffen, und ftatt ihret umringte man bie erhabenel Befangenen mit jalobinifden Bhegetiblbaten , Die fich to unverfchamt betrugen, buf ber Ronig einige Dit elieber ber Begfammlung tommen ließ ; und fich ben denfelben über biefe unwürdige, Befandine befinate: Die Mitglieder entfibulbigten bie genommenen Dank tegeln fo gut fie tounten. Die Ronigin , mit biefen Entichuldigung nicht zufrieben , ibrach in einem-febr nachbrudliten Tone: Als aber auch bien beine Bitte **5** 2

i) Fennel review: 6. 256.

ting that, ba brach ber Ronig in folgende Borte aus', welche er an herrn Caslon richtete: "So bin ich alfo im Gefängniffe! - Ach, meine Berren ! Parl ber Erfte war glucticher als ich : man trennte Un nicht eber von feinen Freunden, als bis er bas Schaffot betrat!" - Go graufam wurde Ludwig Ber Gechsiebente bebanbeit; bak ibm bas Schickfal Des undludlichen Raris, in Bergleichung mit bem feis Rigen , beneibenswurdig fcbien. a)

Raum Batte ber Ronig biefe Borte gefprochen, ale man'ifini antunbigte, bag in bem Rebengimmer fein Rachteffen bereit ftunbe. Ben biefem Rachteffen wurde die konigliche Familie jum lettenmale von ihren wenigen Betreuen bedient; Die fich nun bulb auf immer bin Dem Monarchen trennen follten. Diefe Erwartung machte bas Effen aufferft trauria; und ber fic aufbringende Bedante, baf man fic mabricein. Hich in biefer Belt jum festenmale febe, perbitterte Die lenten Mugenblicke por bem Abicbiebe. Beltier. welcher feine Machrichten aus bem Munde eines ber funf Betteuen niebergefchrieben bat, giebt emige nas Bere Umftande an, Die dem Geschichtschreiber nicht ente' geben burfen. b) "Die Gewifbeit einer benorftebenben Erennung, fagte er, " verbreitete über bie Mahlzeit einen unbeschreiblich traurigen Flor. Rabrung war mit Unwillen vermifcht." Der Ronig af nicht." Daburch verlangerte er die Dablgeit; baburch verfchafte er fich bas, mit Schmerz verbundene. Beranugen , jene lieben und getteuen Manner noch

a) Peltier dernier tableau de Paris. T. z. 5, 258.

b) Cbenbafelbft.

etwas langer ju feben, ebe er gang in die Sande ber Butbriche fiel. Endlich mußte man fich trennen; ein fcredlicher Augenblic. Der Sonig, welcher mußte. daß bereits ein Defret ber Werfammlung vorhanden mar, vermage welches biefe getreuen Diener follten: in Berbaft genommen werben, sabald se ibn wurben verlaffen baben, befahl ihnen felbit, fich weg an beate ben, und wo moglich fich ju retten. Er umarmte fie. weinend und foluchend: er erfuchte fle, auch feine Rinder zu umarmen : er ichien ibnen bas lette Lebe wohl zu fagen. Die Konigin fprach, mit der ibe eigenen Anmuth : Erft jest, meine Berren, fangen wir an gang einzuseben, wie schrecklich nusere Lage ift : burch Ihre Ergebenheit und burch Ibre Bemus bungen batten Sie biefelbe gemilbert, unfere Dantbarteit wird. ... Dier wurde Die Conigin burch bie Mache unterbrochen, welche die Treme berauf fam, um die Edelleute in Verhaft zu nehmen. Sie retteten fich burch eine geheime Treppe, und trenuten fich nachbee , um bon bem Bolte wicht ertannt zu were Bor ibrer Entfernung' warf noch Einer unter ibnen, herr Obner, 50 Louisdors auf den Tisch, weil er wußte, daß weber ber Konig noch bie Ronigin Geld ben fich batten. Die Ronigin rief ihm zu: bebalten Sie Ihr Gelb, meine herren; Sie bedürfen besselben mehr als wir, benn Sie werben, wie ich boffe, langer als wir leben."

Den folgenden Tag, den 12. August, brachte bie königliche Familie ebenfalls in der Loge des Logographen, ben der Nationalversammlung zu. Was an dem genannten Tage unter dieser Familie vorsiel ift bis jest noch nicht bekannt geworden, weil alle ihre

getrenen Diener, burch Ble man vorhet Rackeicht von einzelnen interessanten Borfällen erhalten hatte, jest entfernt waren, und Riemand als der niedrigste, unsgrogenste, robeste und verworfenste Podel, nunmehr die erhabenen Personen ber königlichen Famille ums jab, von welchem weder Bedachtungsgeist, noch interessante Nachrichten, noch Mitleiden, noch Gerechtigkeit, noch Menscheiliebt, noch Chrsurcht für Rang und Stand, erwartet werden dürsen.

Die Racht vom 12. jum 13. Angust brachte bie Bnigliche Familie, so wie auch den ganzen Bormittag bes 13. Angusts, in der Rabe der Nationalversammitung, eben so wie die vorigen Tage, zu.

Am 12. August erfchien der berüchtigte Anachavfie Cloots vor den Schranken der Bersammlung, wünschte berselben Gluck zu ihren Großthaten, und persprach ihr, daß bald alle Bolter der Erde mit ihe ren Königen eben so versahren murden.

In eben viesem Tage beschloß die Bersamunlung, auf den Borschlag des Herrn Quinette, daß der König, nedst Leiner Familie, das haus des Ministerst der Gerechtigkeitspflege, Manton, bewohnen solle; daß eine Wache ben König umgeben, und für die Sicher heit seiner Person sowohl, als der Personen seiner Familie, sehen solle; daß dem Könige, dis zu dem Bersamunlungstage der Nationalkonvention, eine Summe von 500,000 Livres dewilligt werden solle; daß aber, ohne Erlaudniß des Bürgerrathes, kein Mensch zu dem Könige Jutritt haben solle.

Mit Diefem Befchluffe war herr Aethion nicht gufrieden: er wollte schlechterbings, daß ber Konig in ein Geffinguiß gebracht werden follte, und hatte dagu schon lange das Gekände des segenannten Cempels vorgeschlagen. Kaum war also der Beschus gefaßt; als auch schon herr Mannel vor den Schranken erfchien, und folgende Unvede an die Stellvertreter Frank reiche bielt;

Beiebaeber! Rrantreich ift fren, weil endlich bet Ronig bem Gefebe unterworfen ift. End fam es gui allen Boltern biefes große Bepfviel ju geben. Labroin Dem Sechstebenten bleibt nun weiter nichts mehr übrich als fich por feinem Oberbevren jur verantworten ; und fcon Diefes Recht fest ihn unter ben Schus ber Ra-Der Tempel tann bem Ronige und feiner Rd. milie jur Mobnung bienen. Er wied bon 20, and ben 48 Sektionen andgeflichten, Mankeyn bewacht weis ben. Bout Ihr ber Ration ben Ronig, Rine Rrau und feine Schwefter, anvertrauen : fo werben fe met. een dabin mit aller ber Achtung geführt werben, die bas Unglud verbient. Man wird forgfatig baruber machen , bag fie teinen Briefwechfel unterhalten: bent alle ibre Rreunde find Berratber. Die Straffen, durch welche fie geführt werden follen, werben mit lauter Solbaten der Revolution angefüllt feun, welche fle errothen machen werden, batüber, baf fie baben glans ben tonnen, es befänden fich Stlaven unter immen, Die bereit maren ben Desvotismus zu ertragen. größte. Strafe wied barinn besteben, bag fie werben rufen boren : Soch lebe die Ration! Soch lebe bie Arenbeit! "

Der Prafibent der Bersammlung ftellte dem Der ren Manuel vor, bag fein Borfchlag nicht angenommen werden tonnte, weil die Bersammlung bereits besthloffen hatte ben Konig nach bem hause bes In-

Ciuministers in finden : allein Mannel bestand auf feinem Antrage, und erflarte, baf in diefem Ralle ber Burgerrath für die Berfen des Ronias nicht verantwort. lich fevn tonne, weil bas Saus bes Juftigministers mit andern Saufern umgeben fen, über beren Dacher der Ronig leicht murbe gutflieben tonnen. Die Ratio. nalverfammlung fab fich gendtbigt bie Bermabrung bes Ronigs bem Burgerrathe allein zu überlaffen, und biefe blieb bes ihrem Borfase, ben Ronig in bas Gefanenis bes Tempels einzuschließen.

Es wurden alfo nummebe Anftalten gemacht. ben Lonig nach bem ibm bestimmten Gefangniffe gu fubven. Bon Freptag Morgens um o Ubr bis Montag Rachwittage um 3 Ubr war ber Ronig in ber fleinen Loge ben ber Matiguelverfammlung geblieben, und mabrend biefer Reit batten ibn bie Mitalieber ber Berfammlung auf die unmenschlichte Weise in feinem Unaluete versvottet und verbobnt. Es fen erlaubt Eimen Ang biefer Art, aus bunberten, mit ben eigenen Borten eines Augenzeugen anzuführen : .. Chabot. ein vormaliger Rapuginer , fagte mitten in feiner Rebe: alles bente pergoffene Blut, alles Elend bes Landes. perbanten wir bem Meineibe und ber Treulongteit je nes Berratbers. Daben wies er auf ben Ronig. -Ber einen Mann, ber auch tein Ronig ift, in feinem Unalucte fo beleidigen tann, ber muß ein berg baben wie ein Tiger, und Lebensart wie ein Rapuginer ! a a)

Montage, am 13. August, fuhr die tonigliche Fomile in zweven Magen von bem Saufe ber Rational. verfammlung nach bem Gefängniffe bes Tempels ab. "Sie brachte über biefer Sabrt zwen Stunden ju; fo langfam gieng biefelbe vor fich. Bethion und DR c.

a) Moore Journal. T. 1. C. 66. ber beutschen Mebers.

nuel :moliten :ber Rache, Die fie an bem Ronig aus. übten, weil er fie nach bem Aufrubr am 20. Junius von ihren Aemtern abgefest batte, recht geniefen : fie festen fich baber in ben Magen bes Rouigs, und bei fablen durch alle nur mbalichen Umwege ju fabren. Mabrend bes gamen langen Meges febrie ber befol bete Mibel und bas lemmige Gelindel unaufhörlich: "Beg mit ben Turannen! Beg mit ben Iprannen!" Muf bem Mase Benbome lieften Bethion und Da. muel anhalten . nm bem gefangenen Monarchen bie gertrummerte Bilbfaule feines großen Borfahren, Lub. wies Des Mierzebenten , ju zeigen. Die Konigin marf einen Rlid ber Majekat und bes Unmillens auf ben niedertrachtigen Softwicht Bethion, welcher unmenich. lich genug war, ihres Ungluds zu footten, und ihr bie Erummer ber Bildfaule ju wiederboltenmalen gu geigen. Bethion tounte Diefen Blid nicht vertragen. Er fagte: "Seben Sie etwas freundlicher and Mabame, fouft mirb bas Bolt erbittert, und bann fann ich für die Rolgen nicht fieben." Dierauf fchlug bie Ronigin die Augen nieder, und fab weber ben beren Bethion noch bas Boll weiter an.

Der König war ganz gelaffen. Als Pethion und Manuel zu ihm in den Wagen fliegen, bemertte Jemand, der Wagen wurde zu voll werden. "Reineswesges, " antwortete der gutmuthige Monorch lächelnd, "herr Pethion weiß, daß ich eine weit längere Reise in einer vollen Rutsche aushalten kann."— Sine Anspielung auf seine Rutsche von Barennes nach Paris. a)

Die Prinzeffin von Lamballe, Madame Tous. gel, Erzieherin der königlichen Rinder, und einige

a) Moore. 6. 68,

andere hefdanter, wurden, ingleich imit bereibniglithen Familie, nach bem Tempel gebracht

Als fie im Tempel angelommen waren, führte: herr Peth ion den König in ein Immer, und figte ihm: dieß sollte senn Schlössimmer senn. Der König erwichterte: daß es ihm, seiner Mehnung nach, doch wohl erlaubt senn würde, sich zunter den für ihn bestimmten. Im wählen, Simmern selbst eines zum Schlassimmer zu wählen, wieln 1 antwortete Pethion; wieß ist Ihr Schlassimmer, und hier müssen Sie schlassin, denn das ist der Wille des Volls." a)

Muf diese Beise, fagt ein berühmter Schriftscher, b) murbe, von seinen Unterhanen; der gubmuthigste und tugendhafteste Monarch, welcher jemalk auf Frankreichs Thron gesessen hatte, eingekertert und gu den hartesten Leiden verdamint; derienige Könige welcher die Folter abgeschaft, die Leibeigenschaft auf gehoben, das Schickial der Gesausenen gemildent, Amerika die Frenheit verschaft, zuerst der Nation über die Verwaltung der öffentlichen Eintünste Aechnung abereigt, und zuesst die Nation anfgesordert hatte, die Misbräuche abzuschaften, welche in die Regierung eingeschichen waren; dersenige König, welcher, mitten unter einem üppigen, verdordenen Dose, 18 Jahre lang allein tugendhaft und unverdorden geblieden war.

Der Lempel ist ein altes, gothisches Gebande, mit hohen Mauern und einer Art von Befestigung umgeben. Vormals gehörte es den Tempelherren, bis die ser Orden vom König Philipp dem Schönen auf die grausamste Weise ausgehöhen wurde.

Gobald der Rönig eingeferkert war, wandten die

a) Fennel review. G. 255. der bentschen Ueberf.

b) Peltier dernier tableau de Paris. T. 1. S. 261.

Ratsbiner alle Witter an, unt das Bolt, welches ben Monarchen liebte und fich von feiner Berratberen nicht überzengen tonnte, gegen ibn auffubringen. Dan gab fic Dube, bas Bolt ju überreben, der Sof babe es verrathen, und bie eifrigften Patrioten batten fich in der größten Lebensgefahr befunden. Au biefem Ende wurden an allen Eden ber Strafen Schmab. foriften gegen die tonigliche Ramilie angeschlagen ; Die Tageblatter und Bestungen fprachen in ben unam ftanbigften, pobetbafteiten Susbrucken, von eben bie. fer Ramilie; Die unparthepifden Beitschriften fowohl, als bie, welche jur Bertheibigung bed Dofes gefch ich ben mueben, mußten aufboren, und ibre Druderepen wurden gerftort; alle Berfonen, Die man im Berback hielt daß fie ban Berfahren der Jawbiner mifbilligten , wurden gefangen genommen und ind Gefangnif nefchleppt; befoldete Boltsredner fellten fc, um Garten ber Thuillerien, im Balais Royal, auf bem Blage Lubwigs des Aunfzehenten, und auf anderen offentit. chen Platen , auf Stuble, und beflamieten gegen ben Ronig und die Konigin, die fie nicht anders, als Derr Bete und Dadame Beto nannten, ober fie fprachen überhaupt von den Laftern der Konige, von der Sittenlosigkeit / Thorbeit und Ruchlosigkeit, allet franfreichischen Manarchen feit bem Anbeginne bet Monarchie. Zumeilen fellten fich zwen Redner gegen einander über, und ftritten fich. ' Der Eine vertheb Digte bie Monarchie mit ben fcwachften Grunden; Der andere fprach fur die Republik mit Enthuffasmus, und trug, ber Berabredung gemaf, ben Sieg babon. Auch die Schauspiele, welche auf die Frankreicher fo machtig wirten, wurden benutt, und nur folche Stude porgeftellt, in benen bas Koniathum lacherlich und verhaft-gemacht, und die republikamfibe Regierungsform angepriefen wurde.

Seit dem 10. August wurden alle Ausgänge der Stadt Paris, Bartieren genannt, auf das allersenaueste bewacht, und Riemand wurde heraus gestassen, als die Eilhoten, welche die Persamulung mach den Provinzen sandte, um in denselben sowohl dasjenige bekannt zu machen, was zu Paris vorgefallen way, als die Beschlüsse der Bersammlung zu überdringen. Die 12 Kommissarien der Versammlung, welche nach den 4 Armeen gesandt wurden, waren am 11. August bereits abgereiset. Sonst erhielt aber Miemand, wer es auch sen mochte, Erlaubnis Paris zu verlassen, welcher Frentags abgeben sollte, durfte nicht eber abreisen, als am Sonntage, am 12. August. 2)

Der, von Robespierre und Marat geleitete. Darifer Burgerrath batte jest alle Gewalt in Sanden, und berrichte unumschränft, mit einer eifernen Epran. nep.: Die Nationalverfammlung war ein blofies Bert. geng in ben Sanden biefes, aus Dieben, Morbern, und Schurten aller Urt bestebenben , Burgerratbes. Co oft er irgend eine Dagregel burchfegen wollte. fandte er eine Gefandtschaft an die Rationalversamme lung, und verlangte bald diefes, bald jenes Defret, welches auch allemal bewilligt wurde, weil es nicht abgeschlagen werben burfte. Un der Spipe aller biefer Befandtichaften befand fich ber Demagoge Ro. bespierre. Seit bem 10. August mar ber Abfchaum bes Bobels unaufborlich in Bewegung. umringte bas Rathhaus und den Saal der Berfamme lung, verlangte, mit fchredlichem Gebeule, bald ben

a) Fennel review. 5, 256,

Ropf eines Unschuldigen, balb irgend ein blutburftiges Detret - und erhielt jederzeit was er verlangte. Un. gefähr 1500 Menfchen waren eines Morgens bor ber Bobnung bes Maire versammelt; welche, um verfdiedener Urfachen willen, ben Maire Bethion gu fprechen verlangten. Go viele Manner und Beiber, als fuglich auf einmal berein gelaffen werben tonnten. wurden in den Berfammlungefagl eingelaffen, mofelbit verfcbiebene obrigteitliche Berfonen ben ibren Gefchaften Babrend biefe bas Unliegen ber im Saale be findlichen Berfonen unterfuchten, und Baffe bewilligten, foleppten einige Roberirte einen armen Dann bereine ben fie beschuldigten, baff er am gebenten im Ballafte etwas geftoblen babe. Die Roberirten ertlarten : wie fle ibn nicht felbft batten binrichten wollen, fonbern ibn bergebracht batten, bamit bas Gefet bas Urtheil über ibn fpreche; wie fie auch nichts weiter gegen ibn porbringen tonnten, als dag fie ibn beym Diebstable ertappt batten. Der Mann betheurte, bag er unschulbig mare. Ein Ratheberr unterfucte bie Sache, fbrach ibn fren, und bat die Foderirten bag fit ihn los laffen Diefe erwiederten bem Rathsberren : ftin Losfprechen fen von feiner Bebeutung, benn fie batten ben Mann fteblen gefeben, und wenn er es nicht für aut fande feine hinrichtung ju befehlen, fo murben fie bem Manne fogleich ben Ropf abichlagen. Der arme Mann bat um fein Leben; ber Ratheberr machte vernunftige Borftellungen: aber vergeblich. Einer ber Roberirten batte fich eine Sense verschaft. Diese mach. ten fie von bem Stiele los, warfen ben Mann nieber, bielten ibn fest, und sagten ibm, in Gegenwart bes Burgerrathes und ber betroffenen Menge ber Anmefenden, ben Ropf ab, woben fie ber martervollen Qualen ihres Schlachtopfers, und bes gefühlvollen Mit. leids der fie umgebenden Personen, spotteten, und sich barüber freuten. a)

Dergleichen Auftritte fielen in Menge vor. 3ch mag bas Gefühl meiner Lefer nicht empören; ich mag, burch Erzählung berselben, diese Sigtter, welche ernsthaften Betrachtungen gewidmet sind, nicht besudeln: nur sen est mir etlaubt, noch zwei bis drev Züge ans zusühren, um zu beweisen, daß das frankreichische Bolt, welches schon zu den Zeiten der Ligne Spotk mit. Erdusamkeit vereinigte, und seine wehrlosen Gefangenen mit lachendem und scherzendem Munde folgegenwärtigen Revolution leidet! treu geblieben ist.

Die Foderitten fanden in einem hause einen jungen und schonen Schweiteroffizier versteckt. Sie zow gen ihn hervor, und befahlen seinem Bedienten, ihn zu fristren. Dieß geschah. Nun gab einer der Mora der dem Bedienten eine kleine handsage, und gebot ihm, den fristren Kopf langsam abzusägen: "denn, "brach er, "dieset schone Kopf wird sich auf der Vike gut ausnehmen, und die Fristre darf ja nicht verdorz ben werden." Der Bediente weigerte sich, und wurz de sogleich in Stucken gehauen. Dierauf sägten zwey Beiber dem Offiziere langsam den Kopf ab, und stecken benselben auf die Vike.

Einige Schweitzer hatten in dem hauft einer vor, nehmen Dame Schutz gefunden. Man forderte ibre Auslieferung. Die Schlussel wurden der Dame, welh che nebst ihren Tochtern für die unglücklichen Gefange, wen bat, abgenommen; die Zimmer wurden durchsucht; die Schweitzer wurden aus ihrem Schupswinkel here

a) Fennel teview: 5. 27%.

por gezogen, auf die Straße geschleppt, und vor der handthure niedergemacht. Nach verübtem Morde saudte der Pobel eine Gesandtschaft an die Dame, sie um Vergebung zu bitten, daß man ihr Schrecken verursacht habe. Die Abgesandten richteten ihren Austrag ans, sagten den Tochtern der Dame Artigkenten, spielten mit ihren von Menschenblut triesenden handen mit dem Schooshundchen, und entsernten sich unter vielen Verbeugungen.

Mis die Königin, in den Tempelthurm gebracht war, konnte fie ihre Thranen nicht langer jurud haloten. Manuel, fiatt fie zu tröften, sagte mit einer Berbeugung: "das Bolk verlangt nicht Thranen, sond dern Bluty Madame." — Lein Gefühl des Mitleibs ift semals in die Tygerherzein dieser Menschen gekommen: sie find-grausam genug, selbst über die Opranen der Berzweisung zu svotten!

Woher mag es kommen, daß die Weiber, diese fanften und weichen Geschöpfe, während allen blutigen Austritten der schrecklichen Rovolution, deren gräßliche Geschichte zu beschreiden mir zu Theil geworden ist, sich durch Grausamkeit und Unmenschlichkeit vor den Mannern so sehr ausgezeichnet haben? "Muß ith es," sagt ein Augenzugt, dessen Nachrichten man, auch den einer von der seinigen sehr adweichen man, auch den einer von der seinigen sehr adweichenden Denkungsart, dennoch mit Vergnügen lieset, a) "muß ich es zur Schande des weiblichen Geschlechtes sagen: die Weiber sind es, welche in allen stürmischen Austritten der Revolution immer zuerst Entsehlichkeiten ersannen und ausübten, oder die Wänner zu frischen Qualen und Mordthaten ausmunterten. In der auf

<sup>4)</sup> herr Delener in Ardenhols Minerva. 1792. Gept. 6. 524.

ben schrecklichen: Tag folgenden Nacht, sollen fie fich auf ben Leichnamen Preis gegeben, die Glieder der Getödkten gebraten, und den Borschlag, fie zu fressen gemacht haben: Noch am Morgen des eisten habe tch Weiber in den Leichnamen wählen, und die ledlosen Theile verstämmeln gesehen. Diesen hang zur Ausschweifung bemerkte man selbst in der gebildeten Alasse des Geschlachts:"— Bur Stree der Weiber muß man sagen, daß nur Frankreicher; Deutsche und Engtänderinnen würden ben bem blosen Gedanken an die Möglichteit dersetben schon zurücksaudern!

Die Preffrenheit war jest in Baels ganz unters bruckt. Es war Riemand erlaubt, auch nur ein Blatt brucken zu: lassen, wenn dasselbe nicht in den erhabensten Ausbrucken von der Souverainetät des Höbels und dem Berfahren der Jakobiner sowohl, als der Nationalversammlung, sprach. Zwen oder drey der talendvollsten und vernünstigsten Schriftsteller wurden ermordet, und die ganze Krast der historischen Feder murde den Händen eines Brissot, Condorcet, Soxsas, Marat, Fruddomme, Carra, und anderer Menschen dieses Gelichters, überlassen. a)

"Es hatte," fagt ein Augenzeuge, "feit bem ro. August der neue Burgerrath mit einem Despotismus die Stadt Paris beherrscht, den man durch die Zeit-

a) L'opinion publique se trouva donc livrée aux poisons périodiques de Gorsas, Carra, Brissot, Marat, Louvet, Robert, Condorcet etc. etc c'est par leur canal seul, que l'affaire du 10. Août avoit été présentée à l'Europe. Peltier. T. 1. C. 276.

umftande entschaldigte, von dem aber selbst die Ge, schichtbucher der Tyrannen fast nichts abnliches aus weisen. Willtührliche Einkerkerungen, Bersegelungen der Papiere, mititarische Untersuchungen der Sauser, Berlegung des Geheimnisses der Briefe, waren zu eben der Zeit etwas gewöhnliches, da man von nichts als Frenheit und Gleichheit schreven hörte. Die Nationalversammlung selbst fühlte das Empörende dieser Austritte. Mehr als Ginmal wurden die Minister geswaltsam in der Ausfertigung ihrer Depeschen ausgehalten. Die Bürger sühlten es, und schwiegen; der handel sieck; das Gewerbe wurde bloß durch die Lieses rungen zur Armee noch erhalten." b)

Die leichtfinnigen Barifer nahmen an allem, mas in ibrer Stadt vorgieng, teinen Antheil, auffer an bemienigen mas fie perfonlich betraf: bas allgemeine Befte , bas Glud ober bas Unglud bes gemeinen Befens, fummerte fie nicht. Der Englander Moore hat und einige intereffante Buge ju bem Gemalde ber Stadt Baris mabrend ber fürchterlichften Ronvulfionen des Staates aufbewahrt. Die offentlichen Spagieraange," fcbreibt er am 13. August, mind gebrangt noll von Dannern, Beibern und Rindern jedes Standes, die fo frob und forglos audieben, wie moalich. Benn ein Fremder gerade nach Paris tame, obne ete was von den neulichen Borfallen gebort ju baben. und, burch ben Garten ber Thuillerien, uber ben Blas Ludwigs des Funfgebenten und in die elifdischen Relber fvazierte; fo mußte ibn bas muntere Betragen und bie beiteren Gefichter ber Leute, benen er begege nen wurde, naturlicherweife auf ben Bebanten brin.

b) Minerva. Ditober, 1792. S. 122.

gen, biefer Tag fen befonders ber Boltsfreude, Berftrenung und bem Genuffe gewidmet. Es tonnte iom unmbalich einfallen , daß die Erde , welche er betrete, erft furglich mit erschlagenen Leichen bebedt gewefen fen, und baf bas Bolt, beffen Lebhaftigfeit und Probfinn ibm fo febr in die Augen fallen murbe, ein Baar Tage vorher in der Schrecklichften Angft , Furcht und Beforgniff, jugebracht babe." Am 19. August fand eben berfelbe scharffinnige Beobachter Die elifaifchen Relber mit Leuten aus allen Stanben angefüllt. In einer ungablbaren Menge fleiner Buden verfaufte man Erfrischungen ; überall ertonte Spiel und Befang : bie und ba tangte man im freven Relde; an andern Stellen murden Bantomimen und Buppenfpiele verfcbie-Dener Art aufgeführt. "Dennoch," ruft er aus, "bennoch tangten die Leute auf den Straffen, und fingen Fredbeitelieber, und achten bes Defpotismus nicht, ber unter ibren Augen verfährt, und bedenten nicht, daß ibre Mitburger taalich eingeferkert werben . ohne baf Remand weiß warum, und dag auch fie morgen, mit eben fo wenigem Rechte, eingeferfert werben tonnen," a)

Eben so merkwurdig, als dieser unbegreifliche Leichtfinn der Parifer, und ihr emporender Egoismus, fich um
weiter nichts, als um ihre eigene Person zu betümmern,
war auch der Umstand, daß zur Zeit einer völligen Anardie, da die Gesetze nicht nur schwiegen, sondern den Bofewicht auf Rosten des ehrlichen Mannes beschützen, Mord,
Straffenraub, nächtliche Einbrüche und Diebstähle, nicht
wiel häusiger vorfielen, als zur Zeit der strengsten Polizen.

a) Moore. T. 1. 6. 130.

## 3 manzigstes Buch.

Geschichte der französischen Revolution, von der Entthronung und Einkerkerung des Königs dis zur gänzlichen Abschaffung der Monarchie.

Jatobinerpolitit. Batte ber Bof am zo. Anguft eine Beridmbi rung gemacht? Benguiffe bes Doftor Moore, bes Gug: Bertheibigung ber Schweißermache. Des lånders Gennel. nifeft ber Rationalversammlung. Plan ber Batobiner geant in Kapette. Sonderbaret Bufall burd welchen biefer blan pereitelt murbe. La Ravettes Schreiben un ben Bargerrath ber Stadt Seban. Betragen bes Generals Dillon. Schrei: ben bes Benerals Dillon an ben Beneral Dumonties. Untwort bes Generals Dumouries. Edreiben bes Generald Damouries an feinen Kreund Genfonne. Berfuche ber Ges perale la gapette und Leveneur bie Atmite gu geminnen. Diefe Berfuche find vergeblich. Untunft bet Kommiffarien ber Rationalverfammlung bey ber Armet. Die Rommiffas tien werben gefangen genommen. Ungufriedenbeit bet Mes mee aber blefe. Gefaitgennehmung. La gavette wanbert mit feinem gangen Generalftabe aud. Er nimmt von feiner Ets mee fdriftlich Abichieb, fo mie auch von bein Butgerratbe in Geban. La Ravette wirb, niebft ben abrigen ibn beglefs tenben Offizieren, von ben Defterreichern auf Dem Ruttimet

Schriftliche Protestation bie Bebiete gefangen genommen. fer Gefangenen , welche aber vergeblich mar. Erflarung bes Berrn Darblad. Die gefangenen Kommiffgrien ber Rationals versammlung werden frev gelaffen. Das bollifde Korps. herr Daverhoult erfchieft fich. Betragen ber Generale Ludner und Montesonion : Betragen ber übrigen Generale. porzüglich Dillous und Dumouries. Berbaudlungen in ber Mationalbersammlung wegen & Ravette , megen Dillon. Schreiben des Ministers Roland. Gin neues Blutgericht wird errichtet und die Guillotine permanent gemacht. binrichtungen bes Dangremont, be la Porte, und be Rofon. Losfpredung einiger Befangenen. Fernere Befangennehmuns gen. Beaumarchais fauft fich los. Stragen und Bezirte ber Stadt Paris erhalten neue Ramen. Rortidritte ber pereinigten Armeen in Kraufreic. Belagerung und Gin= nabme von Longwy. Bestürzung, welche die Nachricht Diefer Eroberung gu Paris verurfacht. Borfclag bee Berrn Bean be Bro ein Rorps von Ronigemorbern au errichten. Retractungen über biefen Boridlag. Profigmation ber Rationalverfammlung. Kernere Berbanblungen, Die Ginnabme von Longwy betreffend. Die Rationalperfammlung verabiciebet alle Soweiherregimenter in frankreichifden Kernere Befdluffe. Diensten. Der Parifer Bargerrath brobt bet Berfammlung. Auswartige Schriftfteller und Bemerale werben ju franfreidifden Burgern ernannt. fames Detret gegen bie Priefter. Danton verfangt eine alle gemeine Saussuchung in allen Eheilen Franfreiche. Die Jatobiner nehmen ben Brutus feverlich an ihrem Conboa. tron an. Saussuchungen zu Paris. Allgemeiner Unwille gegen ben Parifer Burgerrath. Die Berfammlung faffirt ben Burgerrath. Der Burgerrath fiegt über die Berfamms lung. Marats Krechbeit. Wolfsfest ju Chren ber in ben Thuillerien Getobteten. Fernere Kortidritte bet vereinigten Armee. Belagerung und Ginnabme von Berbun. Beauregaires Belbentob. Beweise bes in Kranfreich noch Gindrud, ben bie Enttbronung porbanbenen Rovalismus. bes Rhuids in ben Brovingen machte. Giubrud . ben fie

im Anslande machte : au London, wo man ben englandis fcen Gefandten in Rranfreich gurud berief; in Solland. beffen Befaubter ebenfalle jurud berufen murbe; in Gpa= Kranfreidische Gefandten bie ibre nien: au Regensburg. Stellen niederfegen. Granfame Bebanblung ber toniglichen Familio im Tempel. Berfchangungen um Varis. Prolipmation ber Minifter. Robespierre Hagt Briffot und die Minister an. Proflamationen bes Burgerrathes. Der Dis mifter Danton fest die Rationalversammlung fomobl, als feine Rollegen , in Rurcht. Breueltbaten ber erften Lage des Septembers. Cazotte. Sombreuil. Prinzeffin Lams balle. Der Uhrmacher Barre. Bert Bertrand. Der Die nifter Roland billigt die Mordtbaten. Rolands Briefwedfet mit Santerra. Anefbote von Danton. Abfchenliche Pro-Mamation des Parifer Burgerraths. Die Kommifferien des Burgerraths vor ber Nationalperfammlung. Mabrchen, welches bem Bolle erzählt murbe. Die Parifer Schriftftelle loben die Mordtbaten. Aehnliche Greuel geben in ben Pros vingen vor. Ermorbung ber Gefangenen von Orleans gu Berfailles. Babl der Demitirten gur Rouvention. band be Et. Stienne. Marat. Chabot vertheibigt Marat. Orleans Briefwechfel mit dem Marifer Burgerrathe. Or leans erhalt ben Ramen Egalite. Diebftable gu Daris. Entwendung ber ber Rrone jugeborigen Jamelen. Dethion und Robespierre entzwegen fic. Marats Ingriff auf Des thion. Große Anstrengungen ber Granfreicher aur Bertheis bigung ihres Landes. Lette Berbaublungen ber zwepten Rationalversammlung. Erfte Bersammlung ber Rationals Louvention. Abichaffung ber Monarchie und bes Ranigthums. Kortidritte ber vereinigten Armeen. Seuonade ber Balmy. Baffenftillfanb.

Suscepere duo manipulares imperium populi Romani transferendum, et transtulerunt,

Co wie nach der Ermordung der Protestanten in ber berüchtigten Bartholomans. Racht die Ra-

the Rarls bes Meunten ben Abmiral Colianu unb Die übrigen Ermordeten einer Berfcworung angetlagt batten, um bie an ibnen begangenen Mordtbaten ju beschönigen: so flagten nunmehr auch die Jatobiner Den Sof einer Berichwörung an , um ihren Aufruhr und ibre Greueltbaten in rechtfertigen. Mollte man ibnen glauben, fo batten bie befalbeten Bofewichter, Die gebungenen Morder, Die loggelaffenen Baleerenflaven, Die Freudenmadchen und bie Fischweiber, Rrantreich vom Untergange gerettet. Diefen Runftgriff hatte die beurschende Barthie in Frankreich seit -ber Revolution icon allquest angewandt; es konnte Daber berfeibe auf vernünftige und nachbentende Derfonen nicht langer wirten. Als das Bolt aufgerdiegelt werben follte, Die Baftille ju gerftoren, ba gab man par : baf ber Saf bie Stadt Baris mit aluben. ben Rugeln beschießen, und alle patriotischen Mitglieber ber Pationalversammlung binrichten laffen wolle. Rach ben Greuelthaten bes 6. Oftobers 1789 murbe behauptet's ber Ronig hatte ber Stadt Baris bie Bufubr bes Betreibes entziehen, und fich nach Des fuchten wollen, und bie Garbes bu Lorps batten bie Mationalfotarbe mit Fugen getreten. 3m Kebruge 1791 murbe ausgestreut : bof bie, im Schloffe verfammeiten , bewaffneten Ebelleute, welche berben geeilt maren um bem Ronige bas Leben ju retten, ben Ronig batten ermorben, ober entführen wollen. ber zwenten Gefangennehmung bes Ronigs, am ig. April 1791, gab man por, daß fich der Lonig babe nach Compiegne flichten wollen. - Co auch biel mal. Der Konig follte, dem Borgeben der Jatobiner zufolge, ein Komplott gegen die Frevbeit und gegen

vie Konfitution geschmiebet haben, welches durch die Bestürmung des königlichen Schlosses vereiteit worden wäre. Man versicherte sogar, daß man in der Tasche eines ermordeten Schweitzers einen Brief gesunden habe, in welchem das ganze Geheimnis des Hoses entdeckt gewesen sew, Urhnliche Briefe hatte man auch, dem Vorgeben nach, in den Taschen eines Flesselles, Belfünce, Beausset, Woisins, Pascalis, und anderer, seit dem Ansange der Acvolution unschuldigerweise Ermordeter, nach ihrem Tode entdeckt. Es war dieses die Versahrungsart der Jasobiner, daß sie Personen, die ihnen im Wege fanden, ermordeten, und dann ihnen untergeschobene Briefe in die Taschen stecken, welche als Attenstüde galten, um den Word zu rechtsertigen:

Wie unschuldig der Konig, und der hof überhaupt, an den Begebenheiten des 10. Augusts war, habe ich oben bereits, aus den eigenen Worten der Jakobiner, hinlauglich bewiesen. Dazu will ich nunmehr noch das Zeuguis eines Augenzeugen, nömlich des Deren Dottor Moore, hinzusügen, welchem ge, wis Alemand, der seine Schrift gelesen hat, die strengste Unpartheplichteit absprechen kann. Dieser vortreffliche Schriftseller drückt sich an einigen Stallen sehr bestimmt hierüber aus. Diese Stellen will ich hier neben einander sehen, um zu zeigen, wie Moore nach und nach über diesen wichtigen Punkt zur Gewisheit kam. "Mir, "sagt er am 12. August, a) zemir, senem Fremden, der eben zu Paris anlangt, ist es unmöglich zu wissen, ob man den

a) Moore Journal, T. 1. S. 54. ber bentschen Ueber- fegung.

Ronig mit Recht ober mit tinrecht ber Berratberen befchulbiat : aber bas febr ich, baf es nothwendig if , ibn berfelben angutlagen, um bie gegenwartigen Mafregein por ben Augen bes Bublitums ju recht fertigen." Am 22. August schreibt er: a) "was auch einzelne Soffeute munichen, und in welcher Berbinbung fle mit Rranfreichs Reinben fleben mochten, bes Konias Abficht am 10. August war offenbar nun. fich ju vertheibigen. . . . Das jetige allgemeine Beidren, als babe ber Ronig an fenem Tage anavei. fen laffen, ift gang ohne Grund." - Reiner': 6) mmenn die Rathgeber imr Ballafte mehr Ginigfeit, Se Rigfeit und Entichloffenbeit gebabt batten, fo murbe der Mlan der Angettter ber Emporung (ber Jalobiner) vernichtet worden fenn, und ber Musgang berfelben mare gang aubers, wielleicht gerade gegenstitig, ansgefallen." --- Fernet : 'c) moas fanfte, nicht jum Gingeife geftiminte, Gensith bes Ronigs. Ein Betragen feit bem Anteitte feiner Regierung, fine Frommis Leit g überhaupt alles ; was ich von sattblutigen , lauf. richtigen Beuntheilten, feit ich mich bier (ju Paris) aufhalte, von ihm gebort habe, überzengt mich, baff es fein Bunfc und fein Entidlug mar; ber Ronft. mitton getreu gu bleiben, wofern man nur der Ron-Afttution erlauben wollte, tom getreu gu bleiben. .... Man hat mir nie beweifen tonnen, daß er je verfpre. then, ober babin geftrebt babe, bie alm Regiemmas, form wieder berguftlien. Gemer: b) mbenn id alle erwiefenen Umftande, welche mir über bie Bor. falle bes to. August' befannt geworben find, aufs

a) 6. 95. b) 6. 104. c) 6. 104. 105. l) 6. 125.

neue durchgebe, fo wird es mir febr wahrscheinliche daß man in ben Thuillerien nur Die Abficht batte. Ed zu vertheibigen. Die Rataftrophe Diefes Tages tommt biok auf Rechnung bes anmaklichen neuen Batifer Burgerrathe, ber Ermordung Manbate, und ber Rubnbeit ber Marfeiller und Bretagner Roberirten." - Rerner : a) "bie ben Konig einen Tprannen nennen, der es auf Blutvergießen angelegt babe, tonnen ibre Antlage nicht beweifen. . . . ? Go entfernt mar Lubwig ber Sechszehente bas Blut feines Bolles ju vergieften, baf man vielmehr mit Recht glauben tann. feine Abneigung gegen alle Mafregeln biefer Art fev die Urlaches warum feine Reinde trimmphiren, und warum er Kibst ungludlich ift." - Endlich: b) wim Ganten gemammen, ift es nicht minder ungereimt ju alauben, bes Konigs Barthie fen am 10. August der anareifende Theil gewesen, eis wenn man annehmen wollte, nicht die Roberinten und ihre Selfershelfer maren aus ber Borftabt St. Antoine ju bem Schloffe ber Thuillerien marschiert, sondern das Schlof sep auf die Borftabt longegangen, und babe die angeariffen."

hiemit stimmt auch das Zeugnis eines andern Au, genzeugen; des Englanders Fennel überein. "Mir ift es,"c) sagt er, "von den glaubwürdigsten Zeugen versichert worden, daß es der König, seit seiner Annahme der Konklitution, ein für allemal ausgeschlagen habe, eine Privatkorrespondenz mit den Prinzen, swohl mittelbar, als unmittelbar, zu unterhalten,

a) S. 126, b) S. 128. c) Fennel review. S. 275, der beutschen Uebersehung.

und daß er fich nicht inehr als Einmal, und zwar ben folgender Gelegenheit, darauf eingelussen habe. Die Prinzen wandten sich an ihn und baten um Unterstützung an Gelde; der König schlug es ihnen aber ab, und schried ihnen: da er es für gut befunden, die Konstitution zu genehmigen, und da er geschworen habe, dieselbe zu vertheidigen; so würde er sich nie irgend Etwas, worüber ihm sein Gewissen Vorwärse machen könnte, zu Schulden kommen lassen, und das ihm von der Konstitution bewilligte Geld dies zur Aufrechthaltung derselben amvenden.

Diese Zeugnisse unparthepischer und fremder Angenzugen werden jedem Unbefangenen die Unschuld des Königs hinlanglich beweisen. Wolte ich alle, theils gedruckte, theils schriftliche, von den glaubwärzbigsten hersonen mir mitgetheilte, Zeugnisse dieser Art ansühren, so würden noch mehreve Seiten damit angefüllt werden können ich habe mich aber vorsählich nur auf die Zeugnisse der Engländer einschränken wollen, weil diese mehr beweisend sind, als die Zeugnisse der frankreichischen Freunde des Königs, die man vielz leicht für parthepisch zu halten geneigt sepn möchte.

Der Widerstand der Schweitzer war vollig gesetzmäßig: drey positive Gesetze der neuen Lonstitution legten ihnen die Psicht auf, sich die auf den letzten Mann zu wehren. Erstend; der Sid auf den letzten schworen hatten, die Lonstitution aufrecht zu erhalten, und die Ration und den König zu vertstidigen; zweutend: das in der Konstitution enthaltene Gesetz, durch welches überhaupt die dewassnete Macht verpstichtet wurde, Personen und Sigenthum gegen alle Angrisse zu beschützen; das in der Konstitution;

kitution enthaltene Geset, vermöge welches jedem Soldaten befohlen war, seinen Posten zu nertheidigen, und Sewalt mit Gewalt zu vertreiben. Dem Lonige hatten die Schweizer noch überdieß, als seine Leidwache, geschworen; für seine Person dis auf den letten Blutstropfen sich zu wehren; und am Morgen vor der Schlacht hatten sie von den herren Pethion und Raederer sowohl, als von dem Kommendanten der Pariser Bürgermtlit, dazu den ausdrücklichen Beschler Bursolge übrem Siese tapferen Kinder der Alpen sind dem zusolge übrem Side und ihrer Psicht getreu gestat. Sen. Sanst rube ihre Asse!

Die Rationalversammlung sab ein, das fle, durch Abletung und Einkerkerung ihres rechtmafigen Ober, beren , bes Ronias von Rranfreich fomobl , als burch die unwürdige Behandlung ber Ramilie biefes allen schwachen und autmuthigen Monarchen, fich vor den Augen por gang Europa perabidenungsmurdig acmacht batte: fie unternahm es baber biefe ibre Rrepelthaten burch ein Manifest ju rechtfertigen. teine gultigen Entschuldigungen vorbanden waren, fo muften Sophistereven und Scheingrunde aufgesucht merben : daber wurde dem groften Sophisten in ber Berfammlung, bem Manne ber aus Chrgeit und berrichfucht alles ju thun im Stande mar, bem Dar, tis pon Canbarcet, aufgetragen bas Manifeft auf-Diefes mertwurbige Manifek, welches ein wichtiges Altenfud fur bie Befchichte ift, lautet folgendermaffen ;

Museinandersetung der Grunde, welde die Rationalversammlung bewogen baben, die Rusammenberufung einer Mationaltonnention ju veranstalten, und die nollziehende Gewalt den han den des Konigs zu entziehen."

"Die Mationalversammlung ift ber Ration, Eugopa und ber Rachweit, eine ftrenge Rechenschaft, über Die Grunde schuldig, welche fie bewogen baben, ibre letten Beschluffe ju faffen. Da fie auf Giner Seite Die Bflicht batte, ihrem Eide getreu zu bleiben, auf ber andern , die Whicht bas Baterland zu retten : fo bat fie bende Michten au gleicher Reit erfullen, und alles thun mollen, mas bas offentliche Bobl verlang. te, ohne fich eine Gemalt anzumaffen, bie ibr von dem Rolfe nicht anvertraut mar. Ben der Eröffnung ibrer Sigungen fuchte eine Berfammlung von Ausgewanderten auf den Grangen, welche mit allen benienigen in Berbindung fand, die in ben Abtheilungen und unter den Linientruppen noch Reinde der Krenheit waren, nebft fanatischen Brieftern, welche aberglau. bige Gemutber in Schreden festen, irregeführte Staateburger ju überreden, dag die Konstitution bas Gemiffen verlete, und bag bie Ausubung bes Gottes. Dienstest Schismatifen und Gottlosen burch bas Gefet anvertraut worden fen. Auch wurde die frankreis difche Frenheit burch eine, unter machtigen Ronigen geschloffene, Uebereintunft bedrobt. Diese bielten fich für berechtigt, ju bestimmen, in wie fern bas Intereffe ihres Defpotismus und erlauben murbe fren an fenn, und fie bulbeten fich ein, bag die Souveraine. tat tes Bolfes und Die Unabhangigfeit Rranfreichs fich vor den Armeen ihrer Stlaven buden werbe. ies fundigte bem jufolge einen Burgerfrieg und einen Religionstrieg an, beffen Gefahren burch einen aus-

5

martigen Arieg noch größer werden murben. Die Rationalversammlung bielt bafür , baf fie die Ausgemanderten im Baume balten, und bie unruhigen Brie. fter burch ftrenge Beschinffe jur Ordnung bringen munte: allein ber Ronia bebiente fich gegen ibre Befoluffe ber auficiebenden Bermeigerung ber Beneb. migung, welche ibm permoge ber Konstitution gutam. Indeffen maren jene Ausgemanderten, jene Briefter, thatig im Ramen bes Ronigs. Um ibn wieder in bas, was fie fein rechtmäßiges Unfeben nannten, einzuseben, erariffen die erften bie Baffen, prediaten bie andern Mord und Berrath. Jene Ausgewanderten maren bie Bruder bes Ronigs, feine Bermanbten, feine Boffinge, feine vormalige Leibwache : und ba bie Beraleichung biefer Thatfache mit bem Betragen bes Ronias, jum Diftrauen berechtigte, bas Diftrauen maar zur Bflicht machte; fo zeigte Die Bermeigerung ber Genehmigung folcher Befdiuffe, die nicht aufae. fchoben werden fonnten ohne gang vernichtet zu werben, beutlich, wie bas, vermoge bes Gefetes aufschieben. be, aber burch die Art fich deffelben ju bedienen une bedingt geworbene, Beto bem Roniae die unumidrant te und willführliche Dacht gebe, alle Rafregeln, welche ber gefengebenbe Rorper jur Erhaltung ber Krepbeit für nothwendig erachten mochte, untraftig zu machen. Seit jener Zeit zeigte bas Bolt, von einem Ende bes Reiches jum andern, feine traurigen Beforgniffe, welche einen Sturm anfundigten, und ber Berbacht gegen bie vollziehende Gewalt murbe auf cine nachdrudliche Beife laut. Die Rationalversamm. lung verlor den Muth nicht. Rurften, welche fich Bunbesvermandte Franfreichs nannten, batten ben

Ausgewanderten nicht etwa einen Zufluchtsort, fonbern die Erlaubnig geschentt, fich zu bewaffnen, ein Truppenforps ju bilben, Solbaten auszubeben, und Borrath sum Rriege anzuschaffen : spaleich murbe ber Ronig burch eine feverliche Botichaft erfucht, wegen Diefer Berleung des Bollerrechts ein Stillichmeigen au brechen, welches schon au lange gedauert batte. fien bem Bunfche ber Mation nachqueben. mruftungen wurden befohlen : allein man bemertte bald, bak bie, burch ein fcmaches ober mitmiffenbes Ministerium geleiteten, Unterhandlungen fic barauf einschränken murben, eitle Berfprechungen zu erhalten, melde, da fie nicht vollidgen werden wurden, entweder als eine Schlinge, ober als eine Beleibigung, angefes ben werben mußten. Indeffen wurde der Bund der Ronige aufe Reue thatig i und an ber Spige bes Bunbes zeigte fich ber Raifer, ber Schwager bes Ronigs ber Aranfreicher , welcher mit bet Mation burch einen Bertrag perbunden mat, bet nur ihm Rinken fchafte. ben bie, burch bas Minifterium betrogene, tonftituis rende Berfammlung bebbehalten, und fogat, um ibn benjubehalten , die , damale gegrundete , hoffnung eis nes Bunbniffes mit bem Daufe Braftbenburg aufges opfert batte. Die Rationalversammlung bielt bafür, baf es wegen ber Sicherbeit Frankreichs nothwendig mare, ben Raifet ju bet Erflatung ju nothigen, ob Er ibr Bundesgenoffe, ober ibr Reind femn molle, und ju bet Babl awifden aweren einander miderinres denben Berträgen, beren einer ihn verpflichtete Rrank reich Sulfe ju leiften, und der anbere ibm die Mothe wendigfeit außegte es anzugreifen : Bertrage Die mif einender nicht besteben konnten, wofern man nicht die

Abucht eingestehen wollte, ben Tonig von ber Mation abzusondern, und den Krieg gegen bas frantreichische Bolt als eine, einem Bundesperwandten bewilligte, Sulfe vorzustellen. Die Antwort des Raifers vermebrte bas Miftrauen, welches ans biefem Rufdmmenfuffe von Umftanden fo naturlich entstand. bolte in berfelben, gegen die Berfammlung ber Stellvertreter bes frankreichischen Boltes, gegen bie, in unfern Stadten vorbandenen, Bollsgefellschaften jene ungereimten Befdulbigungen, welche bie Ausgewanberten sowohl, als die Anbanger bes frankreichischen Ministeriums, Roon fo oft baben in ben Gegenrevo. Intionspreffen bruden laffen. Er verficherte, bak es fein Bunfc mare, ber Bunbesgenoffe bes Ronias au bleiben : und doch batte et eben ein neues Bunbnis gegen Frankreich, ju Bunften der Gewalt des Ronigs ber Kranfreicher, unterzeichnet. Diese Bunbniffe, Diefe Bertrage, Diefe Rante Der Ausgewanderten, welche biefelbe im: Mamen bes Konigs ausgewirft batten, maren von den Miniftern bor ben Stellvertretern bes Polites verborgen gehalten worden. Mentliche Mifibilliqung biefer Rante, teine Bemus bung bes Ronias biefe Berfcbworung ber Monarchen an perhindern, oder ju vernichten, bewies ben frantreichischen Staatsburgern und den Boltern Europent baf ber Ronig fein Intereffe mit bem Intereffe ber Ration aufrichtig verbunden babe. Diefes anftheis nende Ginverfiandnif swiften bem Rabinette ber Thuillerien und bem Rabinette ju Bien fiel Jebermann auf. Die Rationalversammlung bielt bafur, baf fle bas Betragen bes Miniftere ber auswärtigen Angele genbeiten ftrenge unterfuchen mußte. Gin Untlagebe.

kret war die Folge dieser Untersuchung. Seine Rollegen verschwanden mit ihm, und der Staatsrath des Konigs wurde aus patriotischen Ministern zusammen gesetzt.

"Der Rachfolger Leopolds folgte ber Politit feines Baters. Er wollte fur die, im Elfaffe Befishabenden, Rurften Entschädigungen fordern, die mit der frantreichischen Ronftitution unverträglich, und ber Unab. bangigteit ber Mation entgegen maren. Er verlangte : Kranfreich folle gegen bas Rutrauen bes Bolfs von Avi an on verratherifch bandein, und die Rechte bef. felben perleven. Er brachte enblich neue Rlagen por . welche wie er fagte, feine Unterhandlung gulieffen, ebe nicht die Macht der Waffen versucht worden ware. Der Ronig fcbien einzuseben , baf biefe Aufforderung jum Rriege nicht gebuldet werben tonne, ohne eine fcmabliche Schwäche zu verrathen; er schien endlich einzuseben, wie treulos biese Sprache eines Reinbes fen, ber nur barum an feinem Schickfale Theil ju neb. men und fein Bundnig ju wunfchen vorgab, um zwifeben ibn und bas Bolt ben Saamen ber Zwietracht auszuftreuen , welcher unfere Rrafte fcmachen , und Die Anwendung berfelben aufhalten ober foren follte. Rufolge ber einstimmigen Mennung feines Staatera. thes schlug er ben Rrieg por; und ber Rrieg murbe beschloffen, "

"Dadurch, daß er die Zusammenrottungen der Ausgewanderten beschüte; daß er ihnen erlaubte, unsere Branzen zu bedrohen; daß er Truppen zeigte, die bereit waren, sie, im ersten Falle eines glücklichen Erfolges, zu unterstützen; daß er einen Zusuchtsort ibnen im Rücken bereit hielt; daß er bep dem drobenden

Bunbe

Bunde blieb: badurch nothigte der König von hungarn Frankreich zu koftipieligen Bertheidigungsanstalten; eraschöfte Frankreiche Finanzen; sprach den frechen, in den Abtheilungen vertheilten, Unruhestistern Muth ein; machte die Staatsburger besorgt; und unterhielt auf diese Weise die Unruhen. Niemals haben thatigere Feindseligkeiten einen Krieg rechtmäßig gemacht. Denfelben erklaren hieß bloß sich zur Wehr sein."

Damals tonnte Die Rationalversammlung beurtheilen, wie febr, ungeachtet fo oft wiederholter Ber, fprechungen, alle Unstalten zur Bertheidigung vernach. läßigt worden maren. Dennoch fiel ber Berbacht, das Migtrauen, nur noch auf bie Minifter, auf Die ge beimen Rathgeber des Ronigs: allein man fab balb. bag die patriotischen Minister in ihren Arbeiten gehinbert, und von den Anbangern bes toniglichen Anfebend, von benen, die fich einer Anbanglichteit an die Derfon bes Ronigs rubmten , mit Erbitterung angefals len murben. Unfere Armeen plagte politische Imietracht. Man ftiftete Uneinigfeit zwischen ben Anfub. rern der Truppen, swiften ben Generalen und ben Man-wollte ans jenen, ju ber außeren Ministern. Bertheidigung bes franfreichischen Gebiets bestimmten, Armeen bas Wertzeug einer Parthie machen, bie es nicht verbarg, daß es ihre Abficht fen, ihren Billen bem Billen ber Stellvertreter ber Ration unterguichie. ben. Die beimlichen Rante ber Briefter, welche tha, tiaer wurden als der Rrieg ausbrach, erforderten ichlech. terbinge ein Befet um fie im Zaume zu balten. Dies fes Befet murbe gegeben. Die Errichtung eines La. aers zwischen Paris und ber Grange mar eine Beranstaltung, die fehr gludlich ausgesonnen mar, weil fie Reunter Theil. Я

fowohl zur außern Bertheidigung, als auch bazu biente, die inneren Abtheilungen zu beruhigen, und ben Unruhen zuvor zu kommen, welche aus Besorgnif hätten entstehen konnen. Die Errichtung eines solchen Lagers wurde zwar besopfen, aber die bevden Beschlusse wurden verworfen, und die patriotischen Minister wurden verabschiedet."

"Die Ronflitution hatte bem Ronige eine Leibmache pon 1,800 Dann bewilligt, und Diese Leibmache leate auf eine freche Weise einen Unpatriotismus an ben Lag, weicher die Staatsburger theils unwillig machte, theils in Kurcht feste. Saf ber Konstitution, und porgualich Saf ber Frengeit und ber Gleichheit, aaben Unfpruche unter Diefelbe aufgenommen au werben. Die Berfammlung fab fich genothigt, fle aufzuheben. um fowohl bie Unruhen ju verhuten , welche diefe Leib. mache nothwendig bald veranlaffen mußte, als die Rom. plotte ber Gegenrevolution , von benen fich ichon au viele Spuren zeigten. Der Beidlug mart genehmiat: aber in einer Drotlamation lobte ber Ronia eben Dies fenigen; die er turg vorfter verabschiedet batte : eben Diejenigen, Die er als Manner ertannt batte welche mit Recht annellagt wurden Reinde der Frenheit zu fenn."

"Die neuen Minister gaben Grund jum Mistrauen: und da dieses Mistrauen sich nun nicht langer auf fie einschränken konnte, so siel dasselbe auf den König felbst. Die, auf die benden Dekrete angewandte, Berweigerung der Genehmigung; auf Dekrete, welche durch die Zeitumstände nothwendig wurden; deren Bollziehung schnell geschehen, und mit den Zeitumständen aufhören mußte: diese Berweigerung ward von der öffentlichen Mepnung als eine solche Aussegung der Lonstitutionsafte angesehen, die ber Krenbeit, und ibgar bem Beifte ber Konftitution, jumider mare. Das Bolt zu Paris befand fich in einer außerorbentlichen Bewegung; eine ungabibare Menge Staatsburger vereinigte fich , eine Bittschrift ju übergeben , um die Rurudberufung ber patriptischen Minifter ju verlangen und die Rurudnehmung ber Bermeigerungsbefrete gu genehmigen , ju deren Gunften fich die allgemeine Mennung laut ertlart hatte. Sie verlangten bewaffnet por ber Rationalversammlung vorben zu defiliren, nachdem porber ihre Abgesandten ihre Bittschrift murben vorgelefen haben. Diefe Erlaubnig, welche andere bewaff. nete Korps bereits erhalten hatten, murbe ihnen be-Sie munichten dieselbe Bittschrift bem Romilliat. nige ju überreichen, und fie unter ben burch bas Befet bestimmten Formalitaten zu überreichen : allein au ber Reit da die Rathsherren des Burgerrathes ihnen anjutundigen tamen , daß ihre Abgefandten , welche ane fanglich maren abgewiefen worden, endlich murden ans genommen werben, öffnete fich bas Thor, und bie Menge fturtte in bas Schlof binein. Der Gifer bes Maire von Baris; bas Uebergewicht, welches feine Eugenden und fein Batriotismus ihm über bie Staatsburger geben, und bie Gegenwart ber Stellvertreter bes Bolts, beren auf einander folgende Deputationen ben Ronig beständig umringten, verhinderten jebe Un. ordnung. Benige Bufammenrottungen, wenn fe eben fo jabireich maren , haben geringere Unordnung veranlaft. Der Ronig batte bas Beichen ber Frepheit auf fein Saupt gefest; er hatte den Staatsburgern Berechtigfeit wiederfahren laffen , indem er-erflarte : er hielte fich mitten unter ihnen fur vollig ficher. Der

Tag ber Roberation nabte beran. Staatsburger aus allen Abtheilungen follten nach Baris tommen, um bafelbft bie Aufrechthaltung jener Frenheit ju fcmoren, fur welche fie an ben Grangen ftreiten wollten. Mues fonnte noch aut gemacht werden : aber die Ariftofra. ten faben in ben Borfallen bes zwanziaften Runius meis ter nichts, als eine gunftige Belegenheit zwischen bie Sinwohner von Paris und die Ginwohner der Abtheie lungen Zwietracht zu ftreuen ; fo wie auch zwischen bas Bolt und Die Armee ; zwifthen Die verfcbiebenen Theile ber Burgermilis : amifchen die Staatsburger welche in ihren Wohnungen blieben, und biejenigen, welche bie Bertheibigung bes Staates übernahmen. Schon am folgenden Tage anderte ber Ronig feine Sprache; eine verlaumberische Brotlamation wurde in Menge unter ben Armeen ausgetheilt ; einer ihrer Generale tam, im Ramen ber feinigen, Rache ju forbern und die Schlachtopfer auszuzeichnen. Gine ziemlich große Anjahl von Auffebern ber Abtheilungen ließ, in untonftitutionsmäßigen Befchluffen , ben Blan bemetten, ben fie gemacht hatten, fich als eine Mittelmacht awischen der nationalversammlung und dem Ronige aufzumerfen. Die Friedensrichter flengen, fogar im Pallaste des Ronigs, einen verwirrten Brozes an, in welchen man Diejenigen Batrioten zu vermideln boffte. por deren Bachsamteit und Talenten man fich am meiften fürchtete. Schon batte einer biefer Richter es perfucht, in die Unverlenbarteit ber Stellverfreter bes Bolles einen Gingriff ju thun ; und alles fundiate einen fein angelegten Plan an, vermoge weiches man in ben Gerichtshofen ein Mittel finden wollte, die tonigliche Gewalt willführlich auszudehnen. Briefe bes

Ministers befahlen , Gewalt gegen bie Robenirten au gebranchen, welche nach Baris tommen murben, um ben Gib au ichworen fur die Rrenbeit ju ftreiten ; ja ce bedurfte ber gangen Thatigkeit ber Rationalbersamm. lung, bes gangen Batriotismus ber Armee, und bes gangen Gifere ber aufgeflarten Staatsburger, um die traurigen Birtungen biefes beforganifrenden Blanes au verbuten , welcher ben Burgerfrieg angunden tonnte. Eine Aufwallung des Datriotismus batte, in einer bruderlichen Bereinigung , die Zwietracht erflicht, welthe fich nur ju oft in ber Rationalversammlung gezeigt batte, und bieraus tounte noch ein Mittel zur Rettung entiteben. Die, auf Befehl bes Ronias und zufolge einer Rlage bes Auffebers ber Livillifte angefangenen, Projeffe tounten aufboren. Der burch eine ungerechte Abfetung bafur beftrafte Betbion. ban er bas Blut bes Bolles geschont batte, tounte von bem Ronige wieder eingesett werben; und es war moglich, baf diefe lange Reibe von Reblern und Berratherenen gang auf jene treulofen Rathgeber gurud fiel, benen ein allen entrauliches Bolt schon feit langer Zeit Die Gewohnheit hatte, die Nerdrechen unferer Konige ben. aumeffen."

Damals fab die Nationalversammlung ein, daß bas öffentliche Wohl außerordentliche Maßregeln er beische. Sie eröffnete eine Debatte über die Mittel das Baterland zu retten; sie wählte eine Kommission, welcher aufgetragen wurde über diese Mittel nachzudenten und Anstalten zu denselben zu machen. Die Ertlärung, daß das Baterland in Gefahr sen, rief alle Staatsbürger zu der gemeinen Bertheidigung, alle öffentlichen Beamten an ihre Bolten; und dennoch sab

٧.

man, wie, mitten unter ben unauffdelich wiederholzten Klagen über die Unthätigkeit der Regierung, über die Nachläßigkeit, oder die schlechte Anordnung der Kriegeruftungen, über die unnügen oder gefährlichen Bewegungen ber Armeen, deren anerkannter Zweck es wat, die politischen Spekulationen eines Generals zu begünstigen: man sah, wie unbekannte oder verdächtige Minister schnell auf einander folgten, und, unter neuen Namen, dieselbe Unthätigkeit, mit denselben Grundsähen, wiederum darboren.

"Eine Erflarung bes feinblichen Generals, welcher alle frepe Menschen bem Tobe widmete, ben Reighet. gigen und Berrathern aber feinen fcmablichen Cons berfprach, mußte noch ben Berdacht vergrößern: Reind Frankreichs ichien in berfelben nur mit der Wer. theibigung bes Konias ber Aranfreicher beschäftigt. Sechs und amangia Millionen Menfchen rechnete er für nichts, in Bergleichung mit einer privilegirten Ra. · milie t'ibr Blut follte die Erbe bededen , um die tlein. fte Beleidiaung ju rachen : und ber Ronig , fatt feinen Unwillen über ein Manifest zu zeigen , deffen Ameck es war ibm bas Zutrauen des Boltes ju rauben, fcbien nur ungerne es talt und furchtfam ju migbilligen. Ber tonnte fich ben munbern, bag bas Diff. trauen gegen bas bochfte Oberhaupt ber vollziebenden Bewalt ben Staatsburgern ben Bunfch eingegeben bat. Die, jur Bertheidigung bes gemeinen Befens bestimm. ten , Truppen nicht langer unter ber Aufficht besteni. gen Ranigs ju feben, in beffen Damen Frantreich an. gegriffen wurde; micht langer bie Gorge Die innere Rube zu erbalten bemienigen anvertraut zu feben, Def-

fen Intereffe allen Unruben jum Bormanbe biente?

Bu biefen Beweggrunden, welche gang Frankreich acmein waren, famen noch andere, welche befonders bie Einwohner von Paris betrafen. Sie faben bag bie Ramilie der Roblenger . Berfcmornen die gewöhnliche Befellichaft des Ronigs und feiner Ramilie ausmachten. Schriftsteller, welche von ber Rivillifte befoldet murden, fuchten , burch niedertrachtige Berlaumbungen , Die Barifer im übrigen Kranfreich verhaft, ober verbachtig ju machen. Man magte ben Berfuch, swischen bie armen Staatsburger und bie reichen Amietracht ju ftreuen ; burch treulose Rante murbe die Burgermilis unrubig gemacht; und man suchte unter derselben eine ropaliftifche Barthie ju ftiften. Ueberhaupt ichienen fich die Reinde der Krenbeit amischen Baris und Roblen; vertheilt zu baben, und mit ihrer Rabl muchs qua ihre Frechbeit."

Die Ronftitution legte bem Ronige auf, ber Ra. tionalversammlung von brobenden Gefahren Nachricht ju geben : bennoch bedurfte es langer Bitten, um von bem Ministerium Die fpate Renntnis Des Mariches ber preufifden Armee zu erhalten. Die Konftitution fbricht gegen den Ronig eine gefenmafige Abfegung aus, wenn er fich nicht auf eine fenerliche Weise ben, in feinem Ramen gegen die Ration unternommenen, Angriffen widerseten murde. Die ausgewanderten Pringen hatten aber öffentlich im Ramen des Ronigs Un. leben gemacht; fie batten in feinem Ramen auswärtige Truppen gefauft; fie batten in feinem Ramen frankreichische Regimenter angeworben ; fie batten ibm auffer Frankreich eine Leibmache errichtet; biefe That, fachen maren feit langer ale feche Monaten befannt, obne daß ber Ronig, deffen offentliche Ertlarungen,

beffen Beschwerben ben ben auswärtigen Machten, bie Wirkung biefer Rante murben verhindert haben, ber Pflicht, welche die Konstitution ibm austegte, ein Genüge gethan hatte."

323ufolge dieser machtigen Beweggrunde forderten zahlreiche Bittschriften, die aus einer großen Anzahl von Abtheilungen ankamen, und der Wunsch mehrerer Sektionen der Stadt Paris, auf welchen der allgemeine, im Ramen der ganzen Stadt ausgedruckte Wunsch folgte, die Absehung des Königs, oder die Suspenfion der königlichen Gewalt. Run konnte die Nationalversammlung es nicht länger abschlagen, diese große Frage zu untersuchen."

"Es war ihre Pflicht, nicht anders, als nach einer reisichen und überlegten Untersuchung, zu entscheiden; nach einer feperlichen Debatte; nachdem sie alle Mennungen wurde gehört, und erwogen baben. Aber die Geduld des Volkes war zu Ende. Es erschien auf Einmal, ganz, zu Einem Zwecke und Einem Willen vereinigt. Es begab sich nach dem Wohnorte des Rönigs, und der König kam nach der Nationalversammlung, um daselbst einen Zusuchtsort zu suchen, weil ihm bekannt war, daß, vermöge der brüderlichen Einigkeit zwischen den Einwohnern von Paris und den Vewohnern der Abtheilungen, dieser Zusuchtsort heinlig und unverlesbar sein wurde."

"Burgersoldaten hatten den Auftrag erhalten, die Wohnung des Königs, welche der König so eben verlassen hatte, zu vertheidigen: allein man hatte Schwei, persoldaten neben sie gestellt. Das Bolt sah seit langer Zeit, mit Besorgnis und Verwunderung, Schweisperbataillone an der Bewachung des Königs Theil netz

men, trop-ber Ronftitution, welche ibm nicht erlaubt eine auslandische Bache ju haben. Schon feit langee Reit mar es leicht voraus ju feben, baf biefe unmit. telbare Berletung bes Gefetes, welche naturlicher Beife beständig in die Augen fiel, fruber ober fpater großes Unglud veranfaffen murbe. Die Rationalversammlung hatte nichts verfaumt um bemfelben zuvor zu kommen." Berichte, Debatten : Borfcblage, Die von ihren Ditgliebern gethan, und an bie Musichuffe verwiefen murben, batten bem Ronige icon feit mehreren Monaten bie Mothwendigkeit gezeigt , von fich biefe Manner ju entfernen, welche bie Rrantreicher an jedem andern Orte allezeit als Freunde und Bruber betrachten werben, welche fie aber nicht, trot bes Wunfches ber Ronftitution, ben bem tonftitutionsmäßigen Ronige feden tonnten , ohne Berbacht ju fcopfen , daß fie bie Bertzeuge ber Reinde ber Frenheit geworben maren."

33Bermoge eines Beschlusses sollten sie sich entfernen: allein ihr Anführer, von den Ministern unterstütt, verlangte eine Abanderung desselben, und die Mationalversammlung willigte darein. Ein Theil der Goldaten sollte in der Rahe von Paris bleiben, jedoch ohne irgend eine Art von Dienst, durch welchen die Besorgnisse erneuert werden konnten: und gegen den Bunsch der Nationalversammlung, gegen das Gesetz, wurden sie am 10. August zu einem Geschäfte gebraucht, von welchem alle Beweggrunde der Menschlichkeit und der Kingheit sie hätten entsernt halten sollen. Sie erhielten den Besehl auf die dewassneten Burger Feuer zu geben, zu eben der Zeit da diese sie zum Frieden vermahnten, da unzweydeutige Zeichen der Brüdersichkeit ankundigten, das derselbe würde angenommen werden; zu der Zeit, da man eine Gefandtschaft der Nationalversammlung sieh mitten unter
den Wassen herannabern sab, um Worte der Eintracht zu überbringen und das Gemeizel zu verhüten. Nichts
konnte jest die Rache des Boltes aushalten, welches
weine neue Verrätheren erlitt, gerade zu der Zeit, da
es sich über die Verrätheren betlagte, deren Opfer
es seit so langer Zeit gewesen war."

Mitten unter Diefen Unglucksfällen leiftete bie betrubte, aber taltblutige, Rationalverfammlung ben Eid, die Frenheit und Gleichheit aufrecht zu erhalten. ober an ihrem Poften au fterben. Sie leiftete ben Gib Rrantreich zu retten, und fucte bie Mittel batu auf. Mur Gines fand fie : namlich ju dem bochften Willen Des Boltes ihre Ruftucht ju nehmen, und baffelbe ju erfuchen , daf es unmittelbar jenes unvergebliche Recht Der Souverainetat ausüben moge, welches die Konftitution anerkannt hat, und welches durch biefelbe teis ner Einschränkung bat unterworfen werden tonnen. Das dffentliche Wohl erforderte, bag bas Bolt feinen Millen durch eine Rationaltonvention fund thue, weide aus Stellvertretern bestehe, bie son ibm mit uneingefchränkter Bollmacht verfeben maren; es erforderte ferner, baf bie Glieder Diefer Konvention in einer ieben Abtheilung Frankreichs auf eine gleichformige. und nach einer regelmäßigen Methode eingerichtete. Beife gemablt murben. Allein bie Rationalversamm. lung tonnte bie Gewalt bes fouverainen Boltes, von welchem fie allein die Gewalt bat, welche fie ausubt. micht einschränken : fie mußte fich alfo bamit begnugen. baffelbe im Ramen bes Baterlandes ju befchmoren, bag es bie einfachen Regeln befolge, welche fie ibm

porsibrieb. Gie bat in ben, für bie Bablen porac. febriebenen, Formalitaten feine Abanderung gemacht, meil bie Ginführung neuer Formalitaten, geset and daß diefelben porguglicher maren, Aufschub, vielleicht fogar Amietracht veranlaft baben murbe. feine einzige von ben zur Bablfabigteit nothigen Bebinaungen , teine Ginichrantung bes Rechts zu mab. len, ober gewählt ju werben, bie burch frubere Be. fene angegeben maren, benbehalten, weil biefe Befene eben fo viele Ginschrantungen ber Ausubung bes Couperainetaterechts find, und baber nicht auf eine Ra. tionalkonvention amgewandt werden konnen, in welcher Diefes : Recht mit ganglicher Unabhangigkeit ausgeubt merben muff. Der Unterschied gwifchen ben thatigen und nicht thatigen Staatsburgern ift weggelaffen, weil berfelbe zugleich eine Ginfdrantung bes Befenes ift. Die einzigen Bedingungen, welche erforbert merben. find die, welche die Ratur felbft vorschreibt, wie g. R. Die Rothwendigfeit burch einen beständigen Aufent. balt bem Gebiete anjugeboren, in welchem man bas Recht ber Staatsburgerschaft ausubt; in bem Alter zu fenn, in welchem man; burch bie Befete ber Ration ber man quaebort, für fabig gehalten wird feine perionfichen Rechte auszuüben; endlich, baf man bie gangliche Unabhangigfeit feines Billens berbebalten babe.«

"Es gebort aber Beit baju, neue Stellvertreter bes Boltes ju versammeln. Ungeachtet die Rational-versammlung den Zeitpunkt der Arbeiten, die diese Busammenberufung erfordert, beschleunigt hat; ungesachtet sie den Zeitpunkt naber gerudt hat, da sie aufhören soll das Gewicht der öffentlichen-Sache ju tra-

gen, um auch den leisesten Berbackt ehrgeitiger Ab, sichten zu entfernen: wurde bennoch ein Termin von 40 Tagen das Baterland noch großen Gefahren, und das Bolt unruhigen Bewegungen ausgesetzt haben, wenn man dem Könige die Ausübung der Gewalt geslassen hatte, welche die Konstitution ihm übertragen dat. Die Suspension dieser Gewalt schien den Stellsvertretern des Bolts das einzige Mittel zur Rettung Frankreichs und der Freydeit zu senn."

Die Berfammlung bat ibre Gewalt nicht überschritten als fie diese nothwendige Suspenfion beschlof. Die Konstitution bewollmachtigt fie, Dieselbe im Salle einer Abwefenbeit bes Ronigs zu befcbliefen, wofern Der Reitvunkt, ba diefe Abmefenheit eine gefemmakige Abdankung nach fich giebt, noch nicht vorhanden fenn follte : bas beint : mo ein eigentlicher Befcbluft noch nicht Statt findet, mo aber eine vortaufge Strenge offenbar nothig ift; wo es ungereimt fenn -wurde, Die Gewalt in Sanben ju laffen, welche nicht langer einen freven und natilichen Gebrauch von berfelben ju machen im Stande find. Mun vereinigen fieb aber in bem gegenwärtigen Ralle Diefe Bebingungen eben fo tlar, als in dem Ralle, den die Konftitution felbft vorausgesehen bat; und da wie nach den Grundfaten verfahren find, welche fie porschreibt, fo find wir ibr geborfam gemefen, weit entfernt, bag wir einen, mit unserem Gibe unvertraglichen, Gingriff in Dieselbe follten gethan baben.a

Die Konflitution hat vorausgesten, daß eine jede Berbindung von Gewalt gefährlich sen wurde, und Diejenigen, welche weiter nichts als Stellvertreter des Boltes fenn sollen, in Tyrannen beffelben verwandeln

könnte: allein sie hat jugleich dafür gehalten, das nur eine lange Ausübung dieser ausserverbentlichen Gewalt Gelegenheit zu jener Sefahr geben könne, und sie hat, für alle Fälle, in benen sie biese Bereinigung erlaubt, welche sie übrigens so strenge verbietet, einen Termun von zwen Monaten bestimmt. Die Nationalversammslung, welche weit entsetnt ist diese Dauer verlängern zu wollen, hat dieselbe auf 40 Tage herabgesetz; und, statt die durch das Gesetz bestimmte Zeit, unter dem Borwande der Nothwendigkeit, verlängern zu wollen, hat sie sich in noch engere Schranken zu sügengesucht."

Bann die Sewalt Die Befete zu genehmigen fus. pendirt ift, fo bat die Ronftitution befohlen, daß die Befdluffe bes gefengebenden Rorpers an fich felbft gefesliche Rraft und Ansehn haben follten; und ba Derjenige, welchem die Konstitution die Babl ber Minifier bengelegt Batte, feinen Befchaften nicht langer porfteben tonnte, fo war es nothig, baf ein neues Befet Diefe Babl jemand andere übertruge. Die Berfammlung bat fich felbst bieses Recht bengelegt, weil baffeibe nur folden Babiherren vetlieben werden tann, die ber gangen nation angehoren, und weil gegenwärtig Die Stellvertreter bes Bolts allein Diefen Rarafter ba. Allein fie bat zu vermeiden gesucht, daß man fie auch nur im Berdacht baben tonne, als batte fie, inbem fle fich diefe Macht beplegte, personliche und ehrgeitige Abficten befriedigen wollen. Sie bat befchloß fen , daf die Bahl mit lauter Stimme gefcheben folle, daß jedes ihrer Mitglieder feinen Gewählten vor den Rationalftellvertretern nennen folle, fo wie auch por den zahlreichen Staatsburgern, welche ihren Sigun.

gen beymohnen. Sie hat gewollt, daß jedes ihrer Mitglieder seine Kollegen zu Richtern haben sollte, und das Publikum zu Zeugen, und daß er der ganzen Ration wegen seiner Wahl pergutmortlich sepn sollte. "

pie auswärtige Tyrannen vereinigen, die es waget, 26 Millionen freyer Menschen mit ihrer Rache zu bedrohen. Innerhalb 6 Wochen wird eine, von allen Staatsbürgern anerkannte, Gewalt unsern Zwist entsscheiden. Fluch demicnigen, welcher, mabrend dies sturzen Zeitraumes, personlichen Empfindungen Gehor geben, und sich nicht ganz der gemeinen Bersteibigung aufopfern wollte, welcher nicht einsehen wollte, daß zu einer Zeit, da der aberste Wille des Boltes sich wird hören lassen, wir keine, anderen Feinde mehr haben, als die zu Pillnis verschwornen und ihre Selfersbelfer."

"Babrend eines auswärtigen Krieges, mahrend zahlreiche Armeen sich zu einem fürchterlichen Ginfalle in Bereitschaft setzen, rusen wir die Staatsbürger auf, in einer ruhigen Bersammlung über die Rechte der Frenheit zu debattiren. Was bev einem andern Bolke verwegen sehn wurde, hat uns dem Muthe und dem Patriotismus der Frankreicher angemessen geschienen: und gewiß werden wir nicht die Kränkung erfahren, und gewiß werden wir nicht die Kränkung erfahren, und geirrt zu haben, wenn wir Euch für würdig halten über das Interesse der Frenheit ein jedes anderes Interesse zu vergessen, und jede andere Empfindung der Baterlandsliebe auszupfern."

55taatsburger! Euch fommt es zu, zu beurtheis len, ob Eure Stellvertreter zu Eurem Boble bie Ges walt ausgeübt haben, welche Ihr benselben anvertraut

ı

habt, ob fie Euren Wunsch erfüllt haben, als fie von biefer Gewalt einen Gebrauch machten, der weder, von Euch noch von ihnen vorausgesehen werden konnte. Wir, wir haben unsere Psicht gethan, als wir muthig das einzige Mittel zur Erhaltung der Frenheit ergriffen, welches sich unserer Vorstellung darbot. Vereit für die Frenheit auf dem Posten zu sterben, auf den Ihr und gestellt habt, werden wir wenigstens, wenn wir denselben verlassen, den Troft mit nehmen, ihr tren gedient zu haben."

25 Bas für ein Urtheil von unseren Beitgenoffen, ober von der Nachwelt, über uns gefällt werden mag, st haben wir doch nicht das Urtheil unseres Gewissens zu fürchten; was für einer Gefahr wir auch ausgesest kenn mögen, so wird uns doch das Glud bleiben, Ströme frankreichischen Bluts erspart zu haben, welche ben einer schwächern Ansführung gestoffen senn würden. Benigstens werden wir den Gewissensbissen entgeben, und wir werden uns nicht vorwerfen dürfen, ein Mitatel gesehen zu haben das Vaterland zu retten, ohne wagen zu dürfen dasselbe zu ergreisen."

35 Guabet, Prafibentice

Goujon, Romme, Maran, Creftin, Arena Lecointre. Quiravaur, Sefretaire.

So sprachen 280 Mitglieder der Nationalversamme lung im Namen des gesetzgebenden Körpers; eine jas kobinische Minderheit von 280 Mitgliedern, während die rechtschaffene, patriotische Mehrheit von 465 Mitgliedern aus Abscheu vor den Verhandlungen dieser Minderheit und aus Furcht ermordet zu werden, die Sitzungen nicht besuchte und an den Debatten gar keinen Theil nahm.

Nachbem bie Nationalversammlung auf biefe Beife ibr Berfahren entichuldigt und fich ben ber Mation gerechtfertigt hatte , mar ibr ganges Augenmert auf bie Armem gerichtet, porzhalich auf bie Armee bes Genes rald La Ravette, beffen großen Ginfing auf die un. ter stinen Befehlen ftebenben Truppen Die Jatobiner eben fo febr fürchteten , als fle feiner ganglichen Diff. billigung alles beffen, was fle gethan, und zu tonne erlaubt batten, im voraus versichert fenn tonnten. Daterch , daß man Riemand erlantite Baris in verlaffen, auffer ben Gilbotben ber Nationalversammlung, fuchte man zu berbinbern, bag bie Maebricht von ber Entthronung des: Moniag nicht eber nach ber Armee tame, als die Rommiffarien ber Nationalversammiung, und daß La Ravette nicht Magregein nehmen tonntes um fich ber bereichenben Barthie entgegen zu fenen. Die 3 Kommissarien ber Bersammlung, Rerfaint, Antonelle und Beraldn, welche nach ber Armee des Generals La Rapette gesandt wurden, batten über-Dieg den Auftrag, Ach seiner Berfon zu bemächtigen, und ibn gefangen nach Daris zu führen, woftlich man ibn, nach einem turger Drojoffe, auf bas Schaffet zu Der Plan wurde gelungen fem , beingen gebachte. und La Ravette murbe nicht eber, als burch bie Rom. miffarien, die wichtigen, ju Paris vorgefallenen Begebenheiten, erfahren haben, wenn nicht ein gluds licher Rufall, oder La Ravettes guter Genius, Diefen Blan vereitelt, und ibn bem Tode entrogen batte, aber leiber! nur um ibn in eine lange, lange Gefangen. fcaft ju bringen. La Fabette erfuhr alles, was ju Baris porgefallen war, eher als irgend ein anderer Menich in feiner Armee bavon unterrichtet werben tonnte :

fonnte; er hatte alfd Beit, feine Masvegeln zu neb., men. Die nabern Umftande biefer Begebenheit findfolgende:

La Fapette hatte, gerade um die Zeit, als der Adnig zu Paris entifrent wurde, feinen erften Generala Abjutanten, herrn Alexander Darblan, mit wichtigen Aufträgen nach Paris gefande. Um zz Uhr des Morgens Lam herr Darblan in ber Rabe von Paseis an. Seine Chaife ftand vor dem Posthanse, fris sche Aferde waren vorgespannt, und er war eben im Begriffe seine Reise fort zu sehen, als ein Grenadier der Bürgermilit, welcher von Paris kam und ihn zusfäliger Weise erkannte, ihm sagte, wie geschielich es für ihn seyn würde, in dem gegenwärtigen Zeitpunkte nach Paris zu kommen.

herr Darblan mar fogleich, als et erfuhr mas porgefallen mare, bereit gurud gu tebren. Er forberte Boftpferde gu biefer Abficht ; affein der Maire des Orts. nebft einigen Rathaberren, welche bem Grenadier que gebort batten, weigerten fich ibn reifen gu laffen: und unr burch große Befchickichteit, Beichmeibigteit und Beiftesacaenwart gelang es ibm, bie Erlaubnif au feiner Rudreife ju erhalten. Er eilte fo fconell als moglich ju La Ravette nach Seban, und berichtete ihm alles, was er erfahren batte. La Kavette Rellte bem Burgerrath ju Geban por, wie icanblich bas Berfahren ber Barifer Jatobiner mare, und verlangte daß die 3 Kommissarien der Rationalversammlung gefangen genommen werben follten fobald fie anlangen wurden. DerBurgerrath verfbrach es, und La Kavette gieng ju feiner Armee ab, a) we er aus feinem Saupt

a) Moore Journal, T. s. S. 152. Reunter Theil.

quartiet nich ben folgenden Brief an ben Burgerrath ber Stadt Sedan fibrieb :----

, "Aus dem Sauptquartiere, ... ... am 13. August 1792.9

LES follen Rommiffarien ber Mationaiperfamm. Inna antommen de um der Memee eine untonflitution& makige Lebre ju predigen. Für jeben rechtschaffenen Mann ift es tlar, dag am 10. August, am Tage ber Susbenfion Des Romes, Der Mationalversamme firma Gewalt angethan worden iff und baf diejenigen Mitalieder berfelben, welche eine folche Sendung übernommen baben, nithte anbere, ale" Saupter ober Bertzeuge berjenigen Unrubestifter febn tonnen, Die die Rationalversammlung sowohl, als den Konig, un. 3ch verlange; jufolge bes Befetes teriocht haben. welches ben Kriegszustand Betrift, und auf meine eingige und perfonliche Berantwortung, baf ber Burger. eath gu Gedan die Verfonen, welche fich fur Rommis farien ber Rationalversammlung ausgeben, jurad bal ten, fie an einen fichern Ort bringen, und ber Bache eines Oberoffigiers anvertrauen moge, welcher, ebens falls unter meiner einzigen und verfonlichen Berants wortung, biefen Befehl vollziehen wird, und fich nicht weigern tann biefes ju thun, ohne auf ber Stelle por ein Rriegsgericht gebracht zu werden. "

"Ich muß ferner die konflitutionsmäßigen Obrige keiten ber Abtheilungen, traft berselben Gesetz, erswihen, diese Maßregeln gut zu heißen; und ich werde bieselbe Bitte an den Gerichtshof des Districts von Sedan sowohl, als an die verschiedenen Abtheilungen gelangen lassen, in denen die Truppen stehn, welche mir anvertraut sind. Diese, den dem Burgerrathe

niebergelegte, Schrift unf : sum Beweife bienen. bas weder die Gemeinde von Seban : noch die Burgermi. lis, melde das Befet meinen Befehlen unterwirft: noch die Truppen berellemee, es feven Arenwillige ober Linientruppen; woch berr Sicard, der Obrifte bes 43 ften Regiments, ben ich zu biefem Gefchafte beftimme : noch bie vermaltenben Korverschaften . : ober Ge. richtsboft, welche zu ber Gefangennehmung ber Rommiffarien beutragen mochten, irgend einer Berantwor tung unterworfen find : und daß ich, der ich meinem Gibe, ben Grunbfaben ber Erflarung ber Rechte, und der, burch ben fouverainen Willen ber Ration beschlos fenen, Ronftitution getreu bleibe, baf ich allein es bin, ber ich; wie ich bas Recht bagn babe, alle Masregeln ergreife, welche Widerftand gegen Unterbruchung die erfte Micht frever Seclen . Semeifen tonnen."

"La Fanette."

Die bewaffnete Macht Frankreichs bekand hamals aus 150,000 Mann, welche in dem Armeen vertheilt waren. Die Nordarmee wurde von dem General Luck ner kandbiet; unter La Fapettes Befitzen fand die Ardennenarmee, deren hauptquartier zu Gedan war; und an der fandrischen Gränze kommandirte der Freund des herrn La Fapette, Arthur Dillon, welcher die Generale Dümouriez und Benrnonville unter seinen Beschlen hatte.

Sobald La Fapette von den Borfallen zu Pavis Rachricht erhielt, theilte er diest Rachricht, durch einen Eilboten, stinem Freunde, dem Generale Dil. Ion, mit. Diffon war sogleich entschossen, sich mit La Fapette zu vereinigen, um sich den Jakobinern zu widerstehen. Er gab daber, am 13. August, seiner

Armee ben folgenden schriftlichen Befehl, welcher zweis, mal vorgelefen wurde:

Befehl am 13. August 1792, im vierten Jahre ber Frepheit."

"Afte bem Sauptquartiere bes Lagere bey Bont fur Sambre."

Itadt Paris vorgefallen. Der General Arthur Dillon, welcher auf der nördlichen Gränze das hauptkommando führt, kann dieseiden der Armee nicht mittheilen; ehe er nicht auf eine offizielle und sichert, daß die Konstitution verlegt worden sey. Wer auchdie Meineidigen seyn mögen, so sind sie allem Man versichet, daß die Konstitution verlegt worden sey. Wer auchdie Meineidigen seyn mögen, so sind sie allemal Feinde der frankreichischen Freydeit. Der General wiederholt, bey dieser gesahrvollen Lagt, den Eid: daß er für die Austrelchtung und Unverletztheit der, von der konstituis renden Nationalversammlung während der Jahre 1789, 1790 und 1791, beschlossenen, Konstitution den letzten Blutstropsen vergießen, und in allem der Nation, dem Geses und dem Könige, getreu seyn will."

"Der auf der nördlichen Gränge das Hauptkommando führende Generallieutenank

Arthur Dillon,"

Eine Abschrift bieses Befehls sandte der General Dillon an die ihm untergebenen Generale Dumouriez und Beurnonville. Daben schrieb er an Dumouriez den folgenden Brief:

"Im hauptquartier Anmerics am 13. August 1792."

33th habe, mein lieber General, aber sehr un-

polifiandia, die Beachenbeiten erfahren, welche zu Paris porgefallen find. Da ich mit teinen Rompletten etwas zu thun babe , fo tenne ich blog die Ronfis tution und meinen Gib. Diefem werbe ich niemals entaegen bandeln. Die außeren Reinde zu betampfen mar mein porzuglichfter Bunfc, und feitbem ich in biefem Lande bas Rommando fubre, babe ich tein Mittel pernachläffigt, um über fie zu flegen. Run geigen fich bie Dinge pon einer neuen Seite. muß, wegen des Boftens auf welchem ich ftebe, offenbergig meine mabren Befinnungen ju ertennen geben. 3d erfuche Sie, in die Ordre, welche morgen im Lager ju Maulbe gegeben werden wird, ben Befehl. einzuruden , ben ich Ihnen bier bevlege. Ich erwarte . Diefes pon ber Rolgfamteit, Die Sie mir versprochen baben ; und, wenn es fenn muß, fo befehle ich es 36 nen ausdrückich."

Der auf ber Gränze bas haupttommando führende Generallientenant Arthur Dillou."

Dumouriez, welcher schon vorher einigemal den Befehlen seines Generals nicht gehorcht hatte, wenn er dieselben mit seinen Planen und Absichten nicht übereinstimmend fand, gehorchte auch diesmal nicht. An der Augrechthaltung der Konstitution war ihm nichts gelegen: er sorgte bloß für seinen eigenen Bortheil; und er fand es demselben gemäß, mit den Jatobinern gut zu siehen, wenigstens nicht, ohne vorher von allen Umständen genau unterrichtet zu seyn, einen Schritt zu thun, den er nachber nicht zurück thun könnte. Er antwortete daher seinem Besehlshaber, dem General Diston:

20 Mm 14. August 1792,60

werde mich wohl huten, benselben im Lager zu Maulde vollziehen zu lassen. Sie hätten offizielle Rachrichten, oder die Ankunft der Kommissarien abwarten, und besonders keine Erklärung thun sollen, die ein Berbrechen gegen die Souverainetät der Nation ist. Ich habe nicht Zeit Ihnen die Neweggründe ausführzlich aus einander zu setzen; allein ich hosse, das Sie, ben genauerer Leberlegung, es mir Dank wissen werden, nicht gehorcht zu haben, und das Sie selben, nicht gehorcht zu haben, und das Sie selbst in Ihrer Armee den Eindruck auslösten werden, welchen ein so unüberlegter Besehl hat hervordringen müssen. Ich sage Ihnen die Wahrheit, und bin Ihr Freund werm Ihr Patriotismus jede Brobe ausbält."

"Dumouriez."

An demfelben Tage, am 14. August, schrieb Dim mouries an seinen Freund Gen sonne, Mitglied der Nationalversammlung :

rine Erklärung des Royalismus, welche er in seinem Lager ben Pont für Sambre mit der Ordre des kannt gemacht hat, und welche er mir des Ordre des kannt gemacht hat, und welche er mir desohlen hat in meinem Lager bekannt zu machen. Ich bin ihm formalich ungehorsam gewesten und ich habe die hiezu gehörigen Attenkucke den Kommissarien der Bersammlung übergeben tassen, welche ben der Armee angekommen sind. Worgen erwarte ich dieselben im Lager. Endlich hosse ich der Sache der Sonverainität und der Frenheit des frankreichischen Volkes große Dienste leissen zu können. Ich werde aus allen Krästen daran

arbeiten , so wie auch an der herfiellung der belgischen Frepheit."

Rachdem ga Fapette die nothigen Anstalten zur Gefangenuchmung der Kommissarien der Nationalversammlung gemacht hatte, suchte er sich seiner Armee zu versichern. Er machte daher am 13. August in depfelben den folgenden Befehl befannt:

Der General der Armee, welcher überzeugt ift, daß die Soldaten einer freven Mation amar einent Arengen Geborfam unterworfen fenn muffen, abet nicht über bas Intereffe ihres Baterlandes in einer tuechtischen Unwiffenheit bleiben durfen, bat den Trupben , die unter feinen Befehlen Reben , verfbrochen . baff er ibnen niemals bie Begebenheiten verfchmeigen wolle, an benen ihrem Patriotismus etwas gelegen fenn konnte. Mit einem tiefen Schmerz bat er bie Unordnungen erfahren, welche in ber hauptstadt porgefallen find. Machdem die Rationalversammlung am Mittwoch (ben 8. August) mit einer Mehrbeit von awen Drittheil Stimmen , bas gegen ihn verlangte An-Clagedelret juruck gewiesen bat, ift fie beschimpt wor. ben; ja einige ihrer Mitglieber haben fich fogar in Le bensaefahr befunden. Eben Diejenigen, melde die Berfammlung anfielen , haben fic am Donnerftag veraeblich bemubt die Absetzung des Ronigs zu erhalten. Am Rreptage bat fich eine Menge bewaffneter Manner, mit den sogenannten Darfeillern an ibrer Spike , nach bem Schloffe begeben , wofelbft die Bur. germilit, nebft den Schweitern, Die baffelbe vertheisbigten, einen langen und auf benben Seiten morberifden , Rampf bestanden haben. Da fie aber ber groferen Angabi nachgeben muften, find fle bennabe

alle ermorbet worben. Dem Kommenbanten ber Barifer Burgermilis baben Morber ben Ropf abaefcbla gen ; und mitten unter biefem Gemetel baben fich ber Ronia und feine Ramilie, fo wie auch die Auffeber der Abtheilung von Baris, in den Saal ber gesetzge-Benden Berfammlung geftichtet, welche felbft von et nem aufrührischen Saufen ift umringt worden. Bab. vend biefer Zeit ift die Suspenfion bes Ronigs be-Schloffen worden. - Dief find bie Rachrichten, welebe ber General ber Nemee erhalten bat, ob ibm gleich Diefelben noch nicht offiziell und unmittelbar zugekommen-find. Allein, nach ben Beforaniffen, die fich im Lager perbreitet baben, und ben ber Meugierbe, welche burch bieft graflichen Gerüchte ift rege gemacht worden', bat er bafür gehalten, er burfe es nicht langer anfteben laffen , ben 'Golbaten befannt ju machen was er selbst bavon wiffe. Auf diese Beise erregen Die, offenbar von unferen auferen Reinden bezahlten, Unrubestifter Bewegungen in ber Sauptfigbt, locken raubaieriae Biewichter babin, beflecken Die Stadt Durch Mordthaten, bedroben und miftfandeln die fon. flitutionsmäßigen Obeigfeiten, und fuchen überall bie Mittel auf, biejenige Lonftitution umzuwerfen, wel-'the wir geschworen baben aufrecht zu erhalten : und bas alles ju der Reit; ba die Goldaten ber Ronftitu. tion in Bereitschaft fteben für biefelbe ju tampfen und amutommen. Wir aber, die wir in dieser Konflitution den Ausbruck des freven Billens ber frankreichie fchen Ration erkannt baben; bie wir an biefelbe burch einen Gib gebunden find, welcher bie beiligen Grund. "fase ber Frenheit und Gleichheit enthalt, fo wie auch 'alle Mittel gur offentlichen Boblfabrt; wir burfan

durch teine Bemühung, welche die Feinde der Freyheit anwenden mochten um unseren Sifer zu schwächen, und muthlos machen lassen, sandern im Gegentheil, als gute Staatsburger und tapfere Soldaten, und um die Konstitution vereinigen, und schwören, daß wir so dange wir teben barnach handeln, und bis zum Tode sie vertheidigen wollen."

Der General Leneneur, welcher unter ben Befeblen bes herrn La Ranette fand, versammelte bie abm untergebenen. Goldaten und bielt folgenbe Anrebe an fie : "Bargerfoldaten ! Run laft fich weiter nichts mehr por Euch verbergen. Die Konstitution, welche Ibr aufrecht zu erhalten geschworen babt, ift nicht mehr porbanden. Die Marfeiller baben, nebft einem Saufen von Unruheftiftern, bas Schlof belagert; bie Burgermiles bat, nebft ben Schweitern, einen fraf. tigen Biderftand gethan; ba ce ibnen aber an Munis tion fehlte, fo baben fie fie genothigt gefeben, fich an Der herr Daffrn, feine Abjutanten, und Rine gange Familie, find ermorbet worden. Der Ro. nia, die Konigin und die gange konigliche Kamilie, baben fich nach der Mationalversammlung geflüchtet. Die Unrubeftifter baben fich , mit bem Schwerte in der Ginen, mit bem Reuerbrand in ber andern Sand: dabin begeben, und haben die Berfammlung gezwungen die Suspenfion des Ronigs ju beschließen. Dieg bat fle gethan, um ibm bas Leben zu retten. Burger! Bor babt feine Stellvertreter mebr, benn bie Mationalversammlung if eine Stlavin. Eure Armeen End obne Oberhaupt; Dethion regiert; ber geimmige Danton und feine Trabanten herrichen. . . Run mab. let, Soldeten; wollt Ihr ben Erben ber Rrone wie.

170 der auf den Thron setzen, ader wollt Ihr Pethion zum Lönige haben ?"

Diese Rede macht auf die Armee, welche es, wie alle anderen Armeen, immer mit dem flegenden Theile hielt, nur wenig Eindruck. Die Saldaten riefen alle; wir wollen bleiben wo wir sind; wir find an unsten Vosten!"

Am folgenden Tage, am 14. August, langten die Rommissarien der Rationalversammlung zu Sedan an. Sie wurden alle drep, nebst ihrem Setretair Clair. pal, in Verhaft genommen, und die Ausseher der Abtheisung der Ardennen sund die Ausseher Geriftwelche ausgetheilt und überalt angeschlagen wurde: walle, nach den Grundsäßen der Konstitution geschriez bene, Zeitschriften haben aushören müssen, weil die Unruhestifter in der Hauptstadt fürchten daß ihre Bosz heit entlarvt werden möchte: sie hossen der Rache zu entgehen, welche sie verfolgt:

Am 24. August; ließ la Favette, nach der Gefansnehmung der Kommissarien der Bersammlung, gegen a Uhr Nachmittags, die ganze, unter seinen Seschlen stehende, Armee auswäcken. Es wurde derselben der, von ihm am vorigen Tage aufgesetzte und oben mitgetheilte, Sescht vorgelesen. Nachher schlugen die Offiziere den Goldaten vor, daß sie den Cid : der Nation und dem Könige getreu zu seyn, leisten möchten. Die Linientruppen schwiegen und die Freywilligen weigerten sich schlechterdings diesen Sid zu leisten: so daß die Offiziere, sehr misvergnügt ihren Zweck nicht erzeicht zu haben, sich entsernten und sich in ihre Wohnnungen zuruck zogen.

Baid nachter bemerkte man, bag bie Armee über

die Gefangennehmma ber Rommiffarien unzufrieden mare. Der Jatobinerelind ju Seban wiegelte ben Idbel auf, persuchte die Kommiffarien aus ihrem Be, fananiffe zu befreven , und machte burch ftin Geforen gegen La Rapette großen Eindruck auf das Boll. Eis nige Anhänger der Jatobiner freuten fogar bie falfche Radricht aus: Dumouries rucke mit feiner Armet gegen Seban por, um bie Rommiffarien zu befreuen. La Kapette fab ein , baf es ibm unmöglich fenn warbe fein Naterland zu retten ; er entfchloß fich baber baf felbe zu verlaffen, um nicht in die Sande ber Jakobiner ju fallen. Um 19. August reiste er, mit seinem gangen Generalkaabe, nach Bouillon, unter bem Bormande Die Auffenvoften ju retoanoseiren. Bouillon erlieft er an die unter feinen Refehlen fe. bende Armee ben folgenden Abicbieb :

Machdem ich zu zwen großen Revolutionen bevgetragen batte, freute ich mich auf meinem Landaute des aludlichen Erfolges meiner ununterbrochenen Bemubungen fur bie Sache bes Bolled. Die Gefabren, in benen fich bas Baterland befand, entriffen mich mei. nem einsamen Aufenthalte. Begleitet von dem Benfaullatichen ber Mation tam ich um bas Kommando ber Armee zu übernehmen, welche ber Ronig mir an. sertraut batte, und die Rationalversammlung gerubte durch ihren Brakbenten mir fagen zu lassen: "sie wolle ben gegen uns verbundeten Reinden Die Ronftitution und La Kavetten entgegenseben." Seit jener Reit babt Ihr Belegenheit genug gebabt, mich tennen zu lernen. Euer Rutranen bat mir bewiefen, bag Ihr mein Betragen billigtet : Eure Freundschaft entsbrach ber garb kichen Anbanalichkit, Die ich Euch gewihmet babe.

Da ich fo gluellich war, mitten unter Goldaten bie ich berglich liebte bicienigen Grundfate zu vertheibigen. benen mein ganges Leben gewihmet gewefen ift, fo wie auch die Ronflitation, welche die fouveraine Ra. tion und gegeben bat : fo fand ich in diefem Rampfe einer freven Ration wit fo vielen gegen fie vereinia ten Bemühungen ; alles ; was meinem Gefinnungen ein Genuge thun und meinen Gifer aufmuntern tonnte. Ihr werbet Euch noch erinnern, mit welcher Beforg. nif ich befürchtete, bag eine unruhige Raftion, beren Bewegungen mir mit ben Bewegungen ber außeren Reinde überein ju ftimmen febienen, und bas entreifen mochte, was die Starte freger Bolter ausmacht, namlich Chrfurcht fur Die Belete, und Anbanglichfeit an eine Ronftitution, welche mir in einem fo bedenb lichen Zeitpunkte unfer Acberfter Bereinigungebunkt an fenn fcbien. Alle meine Schritte maren Euch befannt, und meine Meynung war auch die Gure. Meine Die fenberzigkeit brachte alle Feinde der Konstitution mehr und mebr gegen mich auf; allein, ungeachtet ibrer Bemubungen und ihrer Drobungen i bat die Rationalversammlung, mit einer Mehrheit von zwey Drittbeil Stimmen, die ungereinten Beschuldigungen abgemiefen, bie man gegen mich jusammen gerafft batte. Ihr babt die Gewalthätigkeiten erfahren, welche ber Ra tionalversammiung gleich am folgenden Tage find angethan worben, fo wie auch bie Gemaltthatigfeiten, welche am 10. August gegen ben Ronig find begangen worden , und den Zustand , in welchem fich Paris befand, ale die Suevenfion des Ronias befchloffen mur-De, so wie auch die Mordthaten und die Proscriptionen, welche, nicht allein mabrend bes Lampfes ben

ben Thuilkerien, sondern noch an den folgenden Tagen, fatt gefunden baben. 3ch berufe mich in diefer Rudficht auf den Besching der Auffeber der Abtheis lung ber Arbennen, bes Burgerrathes von Se dan, und auf bie menigen achten Rachrichten, welche man aus der Stadt Baris gelaffen bat, mabrend alle idlobinifchen Blatter in großer Menge find ausgetheilt worden. Es ift Mar, dag die am 10. August genommenen Magreaeln der Ronftitutionsafte entgegen mas ren . und: baf biefelben ber - Rationalverfammlung ge maltfamer Beife find abgezwungen worden. Diefe Uleberzeugung leitet mein Betragen. Die verwaltenden Rorperfchaften fomobl, als der Burgerrath, baben Euch cefucht ben Burgereid ju erneuern. Diefen Gib. hat die Roufitution festgeset, und fie befiehlt Euch bem Ansuchen ber Livillgerichte zu gehorchen. Bedauern fabe ich geseben, baf ein Theil ber Armee to weit von Erfüllung biefer Micht entfernt ift, baf ich ihr bas Unrecht fich berfelben zu weigern habe erfraren wollen. Die Mube, welche man fich gegeben bat, meine Denkungsart ben Euch zu verläumden, hat mir einen Theil Cures Antrauens geraubt. Anbererfeits baben mich biefenigen Rommiffarien ber Mationalversammlung, welche am. 10. August die Bollie. bung ber Beschiffe übernommen baben, bie ber Berfammlung gewaltsam find abgenothigt worben , mich meiner Befehishaberftelle bon Duntirchen bis Dau. beuge beraubt. Es mar ibre Abficht mir auch dies ienige Befehlsbaberftelle zu nehmen, welche mich mit End verband, und Die Boicbulbigungen gegen mich gu wiederbolen; über welche meder die Mationalverjamm. lung, noch Beschworne, noch Richter, in dem Ruftande, in welchen bit Gewaltthatigkeiten fie verfest hatten, unbefangen absprechen konnten."

ulinter foltben Umftanben, und mabrend bie ge. genwärtige Fattion vorzüglich gegen bie Sauptanfic rer ber Revolution, gegen 'Die wahren Freunde ber Ronftitution aufgebracht ift, war ich nicht langer be ftimmt an Eurer Spite ju ferbten , und ich burfte nicht langer hoffen eines nuglichen Tobes gu fterben. Was blieb mir übrig? Einen General von Ench m entfernen, welchem man Euch verbieten wollte au ac. borchen , und ber Frevheit einen Bertbeibiger au er balten , beffen Unbiegfamteit ibm jest bie Ebre bet Berbannung verfchafft bat. 3ch entferne mich alfo: ich entferne mich mit einer febmerghaften Empfindung bie ich wenigstens in den Bufen berienigen meiner Waffengefährten ergießen muß, benen ich noch werth bin. Not meiner Abreife babe ich alle Mafiregeln at. nommen am Euch ficher zu ftellen: und ich will , weit von meinem Baterlande, in welchem eine Barthie berricht die mich verbannt, weit von ben gegen bas felbe verbundeten Feinden in die ich an Eurer Swie au betampfen bofte, in ber Ginsambeit bes Troftes eines auten Gewiffens mich freuen, und brunftig min fchen, daft bie frankreichifche Arenbeit bereinft über alle die Raktionen flegen moge, welche biefelbe zu un. terjochen fachen."

"La Favette."

An den Burgerrath ber Stadt Sedan febrieb Ba

"Bouillon am 19. Augnft 1792."
"Ronnte mein letter Blutstropfe ber Stadt Seban bienen, fo hatte fie ein Recht biefes Opfer au

forbern . und es wurde mir-weniger fewer fallen , als basieniae, welches ich beute bringe. Allein in einem Reitpuntte, in welchem ich vorans febe, aus Grunden die Ihnen nicht entgeben werden, daß meine Begenwart ben Ihnen innerbalb weniger Zagen nur baau bienen wurde Sie in Gefabr au fesen, mus ich ber Stadt Seban ein Unglud ersbaren, beffen Schuld ich fenn wurde; und ich balte bafur, baf bas befte Mittel ibr Dienfte in leiften barinn beftebe , einen Ropf von ihr zu entfernen , auf welchen alle Reinde ber Arem beit Jaab machen, welcher fich niemals unter irgend einen Despotismus buden wird, und welcher, burchdrungen von Schniere darüber daß er feinem Raterlande in bem gegenwärtigen Zeitvunfte von feinem Ruten fenn tann, fich nur burch bie Buniche troftet. die er thut, daß die große Sache ber Rrenbeit und Gleichbeit (deren beiliger Name burch bie Werbrechen einer Kaftion entheiligt fenn murde, wenn er entheil ligt werben tonnte) wenigstens nicht auf lange Reit unterbrudt fenn moge, und burch ben Gib, ben er einer wirflich patriotifden Stadt wiederholt, dag er ben Grundfagen, welchen er fein ganges Leben gefolgt ift , getreu bleiben wolle."

-"La Fapette,"

Kaum hatte La Fayette mit ben ihn begleitenden Offizieren, das ofterreichische Gebiet berührt, als er auch schon, am 19. August, ben einbrechender Nacht, von einem abgesonderten Viset unter den Befehlen des herrn Grafen bon harn oncourt, nahe ben Roche fort angehalten wurde. Die Namen der angehaltenen Offiziere waren folgende:

Der General de la Fayette, Rommendant der Nord : Armee. 176

De la Cour Maubourg, Mitglied der erften Mationalversammlung.

Alexander Lameth, Mitglied ber erften Ra-

Laumon, Felbmarfchall.

Du Roure, Offigier.

A. Massou, Abjutant.

Sicard, Obrift des 43sten Regiments.

Bureau Pugy, Ingenieuroffizier, Mitglied ber erften Rationalversammlung.

Bictor de la Cour Maubourg, Dbrift bes

Bictor Gonvion, Bruber bes getöbteten Genes

Langlois, Offizier.

Sionville, Offizier.

Alexander Romeuf, Rittmeifter beg bem Dragonerregimente.

Phil. E. Dagrain,

Louis Romeuf,

Curmer, Rittmeifter unter dem Dragouerregiomente.

Billet, Rriegstommiffair.

Lacolombe, Generalabjutant und Obrift.

Bictor Romeuf, Rittmeifter ben dem Drago.

nerregimente.

Karl de la Cour Maubourg, Offizier unter dem Jagertorps.

Alexander Darblap, erster Abintant des Gonerals La Fapette.

Soubenran, Abjutant.

Eh. Cadignan, Obrifilieutenant ber Dragpnen.

Es war die Abficht biefer Offiziere, burch bas lutticher Gebiet nach Solland, und mabricheinlich von ba nach Amerita zu geben. Sie glaubten baf fie obne Gefahr binter ber ofterreichifchen Armee murben burchtommen tonnen ; allein' fle batten fich geirrt : fle wurden, wie bereits ift gefagt worden, nach Roche fort gebracht, einem fleinen Stabtchen in ben ofter. reicbifden Rieberlanden , zwifden bem Sifthum Lut. tich und bem bergogthum Bouillon. Sie fandten ben Berren Bureau be Buip nach bem Generale, Grafen pon Sarnoncourt. Diefem fagte Berr Bie reau be Bugy: fie waren frantreichifche Ausgewans Derte, melde die Abficht batten, mit ihren Bebienten und Aferden nach Solland ju reifen. Der Graf von Darnoncourt fragte: warum fie fich nicht nach ber Armee ber Dringen begaben? herr Bureau be Buin erwieberte : bag ba ihre Gefinnungen von ben Gefinnungen ber frankreichischen Bringen sowohl, als ber meiften Rrantreicher die fich ben benfelben befanden perfchieben maren, fo munfchten fie lieber fich anders. mobin, am liebsten aber nach holland, ju begeben. Berr von Barnoncourt erflatte: er babe feine Refeble wie er fich in einem folden Falle verhalten mußte, er wurde fle alfo, fo lange bis feine Inftruttionen angelangt fenn murben, als Rriegsgefangene nach Ramur fenden. La Rapette und feine Gefährten machten bringende Borftellungen, porzüglich herr Lameth. Sie riefen bas Bolterrecht an, und behaupteten : Diefes erlaube nicht, Manner als Rriegsgefangene anzufeben, welche ohne irgend eine feindfelige Abficht ac tommen waren, die Maffen niedergelegt, und weiter nichts verlangt hatten, als bie Erlaubnif jur Durch-Reunter Theil. M

reise, um sich, als blose Partikular Personen, in ein neutrales Land zu begeben; übrigens wären sie auf dem lutticher Gebiet augehalten worden, und nicht auf dem deerreichischen. Als diese Vorstellungen vergeblich waren, da stellten die gesangenen frankreichischen Offizieke noch an demselben Abend die solgende schristliche Erkärung aus: a)

"Die unterzeichneten frankreichischen Staatsburaer , welche burch einen unwiderfteblichen Rufammen. auf von aufferorbentlichen Umftanden bes Bergnügens beraubt worden find, der Frenheit ihred. Landes au die nen, wie fie bisber obne Aufboren gethan, haben fic nicht langer ben Berlegungen ber , burch ben Billen Der Ration bafelbft errichteten, Konftitution widerfe. sen tonnen, und ertlaren ; daß fie nicht als feinbliche Offiziere anzusehen find, weil fie ihre Stellen in ber frankreichischen Armee niedergelegt baben , und noch weniger tonnen fie jenem Theile ihrer Landsteute gleich aeachtet werben , welche aus Intereffe , Reigung , ober Gefinnungen die den ihrigen gerade entgegen gefeht find, fich mit den gegen Frankreich im Rriege begrif. fenen Mächten verbunden baben : fondern fie find als Arembe zu betrachten, welche eine freve Durchreife verlangen, Die das Bolterrecht ihnen aufichert, und beren fie fich bedienen werben , um fich febnell auf ein Bebiet ju begeben , beffen Regierung gegenwärtig mit ibrem Baterlande nicht im Rriege begriffen ift. a

33Rocefort am 19. August."

"La Fapette." (Hier folgen die Hamen der übriv gen Officiere.)

a) Gazetto de Leyde. 1792. No. 70.

Diese Erklarung und Berufung auf das allgemeine Wilterrecht that keine Wirkung; benn das Schickfal der gefangenen Offiziere wurde von der öfterreichischen Regierung auf folgende Weise entschieden: Der General de la Fanette, herr de la Tour Mausdourg, herr Alexander Lameth und herr Büarean de Püzy, wurden von Rochefort als Staathgefangene, mit einer Begleitung von 30 husaren, nach der Litadelle von Lupemburg gebracht. Den herren Du Roure, Sicard, Langlois, Darblay, Dagrain, und Victor Romeuf, wurde erlaubt ihre Reise nach holland fortzusetzen. Die übrigen blieben, dis auf weiteren Befehl, in der Litadelle zu Ramur.

Einige Machrichten über biefe Rlucht ber murbigen Officiere, welche weder ben Untergang der von ihnen beschwornen Konstitution billigen, noch ben Jakobs ntrn dienen wollten, bat uns einer derfelben, berr Darblan, ftibft befannt gemacht. a) "Befest auch," fagt er, abag bie angeblichen ftrafichen Plane Lub. wigs des Sechszehenten bewiefen maren, fo murbe bennoch bie Entbedung ber Beweise, welche man as funden baben will, fpater fenn, als der Anariff auf das Schloft; und die Shre sowohl, als ein formliches Defret, machten es nichts befto weniger ben Truppen. welche jenen Doften befest hielten, jur beiligen Dflicht, fich gegen jenen Angriff ju vertheibigen. Und bennoch waren, mfolge ber jest in gang Frankreich angenome menen Sprache, Die getreuen, in den Thuillerien er. morbeten , Schweiter Bofewichter; bie Riebertrachtis

M 2

a) Peltier dernier tableau de Paris, T. 1. Appendix au No. II.

den , welche bie Schweiter berlaffen baben um fich ju Den Angreifern ju Schlagen , find brave Batrioten ; und Diegenigen unfer ben Morbern, welche umfamen, find bie einzigen Schlachtopfer jenes gräflichen Tages. br. be la Rapette und feine Gesellschafter konnten weber biefe Mennung annehmen, noch biefe Sprache billigen. Sie fanden fich swischen bem , was fie fur eine Entehrung ibrer felbft bielten , und ber Gemifbeit einer Rufunft welche fie wohl vorber faben. Ihr Entichinf marb balb gefaft. Aber ben ibrer Abreife verliefen fie bie Armee in einer fo feften Doftion , dag ber Ge neral Clairfait, als er von bem berren von bat noncourt, bem Rommendanten von Rochefort, bie Machricht erhielt, gwar bis auf bie boben pon Ste. nap porructe, aber es nicht wagte biefelbe animarei. fen. Die Gefellichafter bes herrn La Favette baben, weit entfernt die Kriegstaffe mit fich au nehmen, wie man niebertrachtig genug gewesen ift fie zu beschulbis gen, in Dieser Raffe wenigstens 1,200,000 Lipres an baarem Gelbe, und ungefähr eben fo viel an Affignaten, mrud gelaffen. Ginige von ihnen, und ich ge bore unter diese Rabl, baben sbgar die 900 Livres 211. rud bezahlt, die man ibnen vorgestreckt batte, um fich ein Relbgerathe anzusthaffen welches ihnen wenige ftens 10,000 Livres toftete. Dennoch befagen Die meifen unter ibnen taum fo viel, daß fie ein Rabe leben Bonnten, auch haben fie teinen Bepftand von traend Remand ju erwarten. 3d fcame mich nicht ju fagen, baf ich auch unter biefe Rabl gebore; aber nichts besto weniger habe ich 4,800 Livres nach Long wy gefanbt, welche bie herren Bonard und Guille mard bafelbft mir geborgt batten. Die Gefellichaf.

ter bes Beren Ba Naueite baben focar nicht einmal eine einzier bon ihren Orbonnanzen mitnehmen mollen. Sie baben teine Schriften, teine Plane mit fich ernommen : Ge baben diefelben, forafaltig numerirt, auf ihren Tifchen liegen laffen. Den ofterreichischen Officieren batte man die Sache anders vorgestellt; allein diese fanden, als fie zu Riveltes die Baviere und das Geld ber ungludlichen Gefangenen untersuchten, weiter nichts als ben Beweis, wie niebertrachtig Diefe Berlaumdung fen. Mur menige Menichen find wurdig . Diese porgeblichen Berrather richtig zu beuttheilen, beren reines und großmutbiges Betragen lange Reit bem Reibe fowobl, als bem Saffe, ein Ratbiel mar. Berbe glaubten baffelbe nicht anbere ertiaren zu tonnen, als baburch, bak fie und eines Biebertrachtigen und Arafbaren Chracites beschulbigten." "London am 15. Ottober 1792.a

"Alexander Darblan."

Sobald La Fapette fich entfernt hatte, erhielten die Kommissarien der Nationalversammlung, denen man indessen noch drep andere, namlich Isnard, Dninette und Gaudin, nachgeschielt hatte, sihre Freyheit, und der Bürgerrath zu Sedan dat unterthännigk um Verzeihung, daß er so tühn gewesen wäre, sich an ihren unverlehdaren Papsonen zu vergreifen.

Unter der Armee des Generals La Fapette befand fich ein auseriesenes Rorps von 4,000 Mann, welches herr de la Tour Maubourg kommandirte, und welches bestimmt war, die Leibwache des Königs ausmachen, wenn der König, dem Plane des herrn de la Fapette gemäß, nach dem Lager gekommen wäre. Dieses Korps wannte der Kommissair der Bersamm.

lung Istard, als er ben ber Armee ankam: das hollische Korps; und der Name blieb dem Korps noch lange Zeit nachher.

Benige Tage nach ber Rlucht bes herrn La Kavette fucte auch herr Daner boult, Mitglied ber Ratio. nalversammlung , ein zu den Beiten der Unruben aus Solland nach Kranfreich geflüchteter Batriot, Frank. reich gir verlaffen, weil ihm feine Rechtschaffenbeit nicht erlaubte an ben Berbrechen ber Berfammlung Theil au nehmen. Er wollte bem Bepfpiele feincs Areundes La Rayette folgen, und reifte mit einem eingigen Bedienten bon Degieres ab. Un ber Grange bielten ibn die Bauern an, und erlaubten ihm nicht biefelbe au überfcbreiten. In Bergweiflung jog et eine gelabene Bistole aus der Tasche und schof fich die Rugel burch ben Ropf. Er blieb nicht auf ber Stelle todt, sondern lebte noch mehrere Tage, unter großen Schmerien.

Bu der in Lothringen stehenden Armee des Generals Luckner wurden die 3 Kommissarien, La Porte, Lamarque und Brüat, gesandt. Luckner war gleich bezeit den Sid zu schwören, den man von ihm vertangte, ohne sich darum zu bekümmern, ob dieser zwente Sid mit seinem ersten, welchen er der Konstidtution geschworen hatte, im Widerspruche stehe, oder nicht.

Bu der im subitchen Frankreich stehenden Armee ; beren Befehlschaber der General Montesquion (vormals Mitglied der konstituirenden Nationalver, sammlung) war, kamen die 3 Kommisarien, Gasoparin, Rouver und La Combe St. Michel. Man erwartete, daß sich Montesquion weigern

wurde die Konkitution abzuschwören, weil er turgt Beit vorher erklart hatte, daß er und alle seine Offiziere bereit waren ihren Abschied zu nehmen, wenn man den König absetzte. Zest aber machte er nicht die mindeste Schwierigkeit, den Eid zu leisten, der von ihm gefordert wurde.

Auch die Generale, die im Elsasse tommandirten, feisteten alle den neuen Sid. Biron und Custin & waren die erften, Reller mann und Ferriere folgiten; Victor Brogilio weigerte sich, und wurde von den Kommissarien abgesetz, so wie auch der General Daiguillon, welcher das Kommando in Pruntrut hatte. Der alte General Dharambure leistete den Eid.

Der General Arthur Dillon hatte nicht Muth und Rechtschaffenheit genug, dem Bepspiele La Fapeties zu folgen. Sobald er sand daß seine Armee den Jakobinern geneigt mare, leiftete er den Sid, und bat um Berzeihung, wegen des Besehls, den er an Dum mouriez gesandt hatte, welchem aber Dumoutiez, wie bereits erzählt worden ift, nicht gehorchte.

Unter allen Generalen schwor Dumourtez zuerkten neuen Sid; und diese Nachricht erweckte, als sie nach Paris tam, daselbst unter den Jatobinern eine so große Freude, das sie sogleich beschossen diese Neuen zu machen. Die 3 Kommissarien der Versammlung, Belle garde, Delmas und Dubois Desbais, welche den seiner Armee antamen, wurden von ihm auf die seperlichte Weist empfangen. Er ließ seine ganze Armee unter das Gewehr treten, und die Kommissarien durch ein Detasschement von 50 Dragonern einholen,

und eben fo wieder auruct bealeiten. Alle ibre 200 feble nahm er mit ber größten Unterwürfigfeit an, Dafür ernannten fie ibn jum Oberbefeblebaber ber Armee, und gaben bem General Dillon, ber vorber über ibm gewesen mar, jest eine Stelle unter ibm. Du. mouries lieft' ben General Luciner bas Kommando ber Armee in Rothringen nehmen, und baffelbe bem Ges nerale Rellermann übergeben, welcher ihm bon bie fer Zeit an ganglich ergeben mar. Auch dem Generale Beurnonville; ben er gang gewonnen batte, gab er ein Unterfommando in feiner Armee. Auf Diese Beife feste fich ber folage Dumouries an bie Spise ber gangen frantreichischen Macht. Um feine Plane beffer zu verbergen nahm er aber ben Titel eines Generaliffimus der frankreichischen Truppen inicht an. Er lief diefen Titel bem Generale Ludner geben, fets te aber bagegen biefen alten finbifchen Mann gang außer Thatigteit, indem er ibn von ber Armee entfernte, und nach Chalons permies, mofelbit Ludner weiter nichts ju thun batte, als die Korrespondens nach Paris ju fubren; Die Armeen ju verprovianties ren ; Plane ju Lagern ben Golffons, Meaur und Das ris, ju machen; und fich mit ben, von Paris antommenden, nicht zu bandigenden, Frenwilligen abzuaeben. a)

Um 19. August hatte die Mationalversammlung era

a) On eut dit, que Dumouriez, en faisant de telles dispositions, jouoit avec une des plus grand des époques de l'histoire des hommes, et traitoit l'invasion Prussienne comme une farce bouffonne, dont Luckner, par son age, son yvrognerie et sa balourdise, étoit l'arlequis. Peltier T. 2. S. 165.

fahren, dag La Favette ihre Kommiffarien in Berhaft behalte. Zufolge dieser Nachricht wurde folgendes Der tret gegen La Favette abgegeben:

- 2. "Es ift gegen La Fapette, den vormaligen General der Rordarmee, Grund zur Anklage aprhanden."
- 2. Die Rationalversamming besiehlt allen tom fitutionsinasigen Obrigleiten sowohl, als allen Burgern und Goldaten, fich durch alle nur möglichen Mits tel des genannten La Fapetse zu bemächtigen."
- 3. "Die Aationalversammlung verbietet der Rord, artnee, den genannten La Fapette anzuerlennen, und ihm zu gehorchen. Sie besieht ferner den vermalten, den Körperschaften, den Bürgevgerichten, und allen disentlichen Beamten, ihm auf irgend eine Weise Beise Beyfand zu leiften, wert irgend eine feiner Forderungen zu bewilligen, so wie auch allen disantichen Zahlmeisken, irgend eines Befehls, det Gewerals Dümonviez, all bezahlen, welcher an die Stelle des herrn La Kapette ernannt ist und alles dieses dem Strase für Mitschuld dies der Itekelion gehalten zu werden."

Schon ein Paar Tage vorhen, am 17, hatte hetr Başire vorgeschlagen: daß man La Kapette sur einen Berrather des Baterlandes erklären, ihn vogelfren machen, und einen Breis auf stinen Kopf sezen sollte. Der Erkapusiner Ebabok unterstützte nicht nur diesen Borschlag,, sondern er setzte noch hinzu: man muste elle Staatsbürger einladen, ihn zu verfolgen, und ihn zu jagen, wie man ein wildes Thier jage (inviter tous les citoyens à courir sus comme sur une dête snuve). Dieser Borschlag sand jedoch keinen Genfall.

Am 21. August tindigte der Kriegsminister Set van der Versammlung an, daß La Favette, mit seis nem ganzen Generalstabe, während der Racht vom 19. auf den 20, ausgewandert wäre, und daß die zu Sedan in Verhaft genommenen Kommissarien sich jest wieder in Freyheit befänden. Diese Nachricht wurde mit dem größten Versaltlatschen aufgenommen.

Der Brief, welchen ber General Brtbur Dib Lon nach den Begebenheiten des 40. Augusts an den General. Dumonvier geschrieben batte, machte ibn ben Safobinern febr verbachtia. Um 18. August erflorte Die Nationalversammlung: Dillon babe bas Bertranen ber Nation verloren; doch wurde; noch in berfeiben Sigung , biefer Befchluß wieder gurudgenom men. Am 20. August ward Dillon abermals anges Magt, und bie Berfmumlung ertidute : bak biefer Ba neral bas Rertvauen ber Mation verloren babe. beffen febrieben bie, ju feiner Armee gefommenen, Rommiffarien, welchen Dillon auf die niedertrachtiale Beife febmeichelte: bag er feinen Rebler bereue, und baten bie Berftmitilung, ihm ju verzeihen. Dennoch murben am 23. Auguft big bepben Generale Ludnet und Diffion abgefest. Bepden aber vernab man nachber wieder, und Ludner fam, wie bereits ift bee mertt worden, nach Chalans, Dillon unter bas Rommando des Generale Dumonrieg.

Micht blog die Rationalversammlung ließ eine Busstiellen die frankreichisthe Ration ergehen, um die Geenelthaten des 20. Augusts zu entschuldigen; jeden der neu gewährten Minister that ein gleiches. Unter diesen Schriften verdient vorzüglich die des Ministers Rolandeitige Aufmerkfamklit. Er fagt in derfels

ben: a) "Im Jahre 1789 wurde ber Defvotismus pernichtet; aber bas Jahr 1792 wird ber Anfang bes Reiches ber Gleichbeit. Ein flolges und tapferes Bolt bat bewiesen, bag es biefelbe einführen wolle und fie au erhalten wiffe. Sein Muth funbiat ber ganzen. Belt an , fie babe nichts ju befürchten , und man fen ficher, alles ju überminden, mofern man nur ent. foloffen ift, fich aufzuopfern. Da ich aus meiner, Ginfamteit abermals ju bem Departement ber inneren. Angelegenheiten bernfen morben bin, fo betrete ich aufs neue ben Rampfplat, ohne mir die Gefahren bes, Rampfes zu perbeelen. Das erstemal murbe ich gum Ministerium berufon ohne barnach gestrebt au baben: ich bemubte mich, Die Michten beffelben fruchtles :ur. erfüllen, und ich fab mich beffelben beraubt ohne baf. es mir nabe gegangen mare. Ich nehme min wieber! Diefe schwere Burde über mich. Gin jeder, Staatsbur. ger muß, mit einenlen Blid und mit einerlen Calthing tigleit, die großen Geschäfte, den Rubm und den Tod betrackten, ohne ihnen entgegen zu geben, aber auch ohne sich por ihnen zu fürchten."

Im 16. August beschloß die Versammung, daßger Bertheidigung ber Stadt Paris ein Lager von 40.000 Mann in der Rabe berfelben errichtet werden. follte.

sen 17. beschioß die Berfammlung, daß ein aufserondentliches Blutgericht errichtet werden follte, umglie Personen, die sich en der Nation vergangen hatten, zu verurtheilen. Die 8 Nichter dieses Tribunalsmaren: Robie kpiernt (der gift Präsidenten gewählt

10 m

a) Les ministre de l'intérieur aux corps administratifs.

murde) Offetin, Matthien, Bepin, Lanaux, Daubigny, Dubaitimb Coffinhall. Bu Andigern murden Lullier und Real ernannt. Robe öpierre legte feine Prafibentenftelle nieder, und es wurde an feiner Stelle ein anderer gewählt.

Sobald biefes schreckliche Gericht seine Sigungen anfieng, lief Manuel auf dem Karusselplage die Guilfotine aufrichten, mit dem Befehle, daß dieses Mordinstrument dasolbst permanent bleiben solle.

Der Erfte, welcher vor biefes Gericht gefchleput wurde, war ein gemiffer Collenot Dangremont. Er batte die Konigin, als fie noch Danvbine mar, in der frantreichischen Sprache unterrichtet, und nach. ber eine frantreichische Sprachlebre gefchrieben, welche er ber fonftituirenden Mationalverfammlung vorlegte, bie dieselbe anadia aufnahm. Diefer Menfch lief fich Durcht feinen Eifer ber tonialichen Ramilie zu Dienen verteiten, in den Strafen von Baris beium ju geben. Die Muffigganger um fich zu perfammeln , au Gunften Des Rontas zu fprechen, und benjenigen, Die ibm Gebor geben wollten, so Sous taglich zu verforechen. Es ift wocht mabricheintich, bag er biergu gar Leinen Auftrag batte , benn ben bem Berbore fant fich , bas taum an Berfonen feine Anerbieteingen ungenommen batten. Indeffen ward er angeflagt, auf Befebl did hofel, ein Gogenrevolutionsteeps von 1500 Mann feefblbet: ju haben je melches bagu beftimmt ges wesen mare, bas Roll acach Die Mattonalversammiung anfammieneln. - 13 1 21 "

Mach grendigtem Berbote bueben bie Gefchwornen 3 Stunden lang eingeschloffen. Als-fie gurud tamen, wurden ihnen 3 Fragen vorgelegt.

Berichwörung in den Thuillerien Statt gefunden habe, um einen Burgertrieg im Lande ju erregen?"

Die Geschwornen antworteten : Rein. hieraber murrten alle Buborer.

2. "Finden Sie erwiesen, daß man in den Thuib lerien die Absicht hatte, sich eine konstitutionswidrige Gewalt anzumaßen?"

Antwort : 3a.:

wäinden Sie erwiesen, daß der Gefangene fich ju bieser Absicht habe gebrauchen laffen? "

Antwort : Ja.

hieranf wurde Dangermont berurtheilt, genköpft zu werden. Als er den Gerichtssaal verließ, des merkten einige Buschauer: daß er die Unisorm der Burgermilit trage, und daß er in dieser Tracht das Slutgerust nicht besteigen tonne. Er mußte also den Roct ausziehen. Rachber wurde er des Nachts, bev dem Scheine der Fackein, auf dem Karusselplate die gerichtet. Die Buschauer klatschten und jauchten als er seinen Kopf unter die Köpfmaschine legte, und noch lauter ward das Freudengeschren, als der Scharfrichter sien abgeschlagenes haupt empor hielt, und dasselbe dem Bolte zeigte.

Am 23. August wurde herr Daffry, ber Obriste bes Schweizergarde. Regiments, vor das Blutgericht gebracht. Er ließ sich verleiten die Königin zu beschuls digen um sein Leben zu retten, und wurde von den Geschwornen frev gesprochen. Einem achtzigjährigen Greis, den der hof mit Wohlthaten überhäuft hatte, war es nur in Rücksicht seines hohen Alters zu verzeichen, daß er durch eine Unwahrheit sein graues haupt der Könfmaschine entlog.

Am 24. wurde herr de la Porte, vormaliger Staatsrath und Intendant der Marine, seit der Respolution aber Ausseher und Schapmeister der Livilliste, vor das genannte Tribunal gebracht. Er wurde des schuldigt, das Geld des Königs verwandt zu haben, um eine große Menge Flugschristen und Pasquille drucken zu lassen, die das Bolt gegen die Nationals versammlung ausheiten, und eine Gegenrevolution veranlassen sollten. Auch gab man ihm Schuld, das er den veradschiedenten Gardes du Korps zu Koblens im Namen des Königs Geld übersandt hatte.

herr de la Porte längnete dieft Antlage mit groffer Raltblutigkeit und Gegenwart des Geistes. Wegen seiner allgemein bekannten Rechtschaffenheit und Wohltstigkeit konnten selbst unter den Zubdrern sich einige der Thranen über das ihm bevorsiehende traurige Schidfal nicht enthalten.

Es wurde ihm ein Befehl vorgezeigt, den er unterschrieben hatte, vermöge welches die hofmarschälle am 9. August den Auftrag erhielten, für einige Offiziere der Schweizerwache Bedürfnisse in das Schloß zu schaffen, und Matrazen herben zu schaffen. Diese Unterschrift erkannte er für die seinige.

Als er gefragt wurde: ob er die Sardes du Korps zu Koblenz besoldet habe? und ob er den Brüdern des Königs, oder andern Ausgewanderten, Gelder übermacht habe? antwortete er: Rein. Ferner fragte man thn: ob er mit den Gefangenen zu Orleans im Briefwechsel stünde? "Rein," sagte er, "ich tenne teinen der dortigen Staatsgefangenen, außer den herren Brissa und Delessart. Mit dem ersten bin ich auf Schulen gewesen, den zwerten kenne ich seitbem

er Minister war: Briefe habe ich mit keinem von bepden gewechseit."

Die Geschwornen entfernten sich; zwey Stunden lang blieben sie aus, um sich zu berathschlagen; und als sie endlich zurücktamen, erklärten sie: der Gefanzene siene sein überführt, unermeßliche Geldsummen ausgezahlt zu haben, um einen Bürgerkrieg zu erregen und den vormaligen Despotismus herzustellen. Er wurde also verurtheilt, enthauptet zu werden.

Standhaft und unerschroden borte Berr be la Vorte biefes ungerechte Urtheil an. Sobald ber Drasident mit feiner Anrede fertig war, wandte sich der Berurtbeilte an Die Zuhorer, und fagte laut : "Burger, ich verfichere beilig, baf ich unschuldig fterbe. Möchte die Wergieffung meines Bluts die Rube im Reiche wieder berftellen : leider aber zweifle ich baran ! Eben fo faltblutig blieb er bis an fein Enbe. · feinem Bege jum Blutgerufte naberte fich ibm eine arme Rrau, die blog von feinen Bobltbaten gelebt batte, und veraof bittere Thranen, als fie ibren Boblthater und Erhalter bem Tobe juführen fab. Sie wollte fich ibm naberen, um ibn noch Ginmal zu feben; allein ber Bobel schlug fie auf der Stelle tobt, und fcbrie bem herrn be la Borte, ber fein Geficht wegwandte, ju: "fo follen alle beine Unbanger umtommen ! " Die Burbe und Befcheibenheit feines B& tragens auf dem Blutgerufte rubrte viele Ruschauer bis zu Thranen. Er binterließ eine Frau und mehtere unersogene Rinder.

Am 25. August tam die Reihe an herrn de Rofon, Berfasser der Pariser Zeitung, (Gazette de Paris) in welcher die Jakobiner oft hart mitgenommen

worden waren. Er wurde beschulbigt, mit den Feinden Frankreichs in strafbarem Briefwechsel gestanden, und gegen die Revolution geschrieben, auch Antheil an den Begebenheiten des zo. Augusts gehabt zu haben. Er läugnete, daß er mit dem zo. August irgend etwas zu thun gehabt hätte, bewies seine Adwesenheit von Paris an jenem Tage, und vertheidigte sich mit groß ser Beredsamkeit. Dennoch wurde er zum Tode verzurtheilt. Auch er blieb standhaft und unerschrocken dis ans Ende. Rach seiner Berurtheilung sagte er: ein Freund des Königs, wie ich din, verdient am Ludwigstage zu sterben."

Jest wurde mit den hinrichtungen eine Zeit lang eingehalten, weil das Bolt, welches an dieselben noch nicht gewohnt war, ansteng zu murren, und man einen Aufstand befürchtete.

Der Friedenstichter, herr Doffon ville, welcher beschuldigt wurde, Dangremont und dessen helfer, fo oft sie vor ihn gebracht worden, in Schutz genommen, und an der sogenannten Berschwörung des hofes Antheil gehabt zu haben, wurde losgesprochen, und das Wolt klatschte den Richtern wegen dieser Lossprechung Benfall zu.

herr Dabancourt, der lette Rriegsminifter, wurde nach Orleans gefandt.

Der Markis de Montmorin, Gouverneur von Fontainebleau und Bruder des vormaligen Ministers, wurde beschuldigt, Theil an der vorgeblichen Verschwed, rung des 10. Augusts genommen ju baben. Auch ihn sprachen die Geschwornen einstimmig los. Hierzüber erhob sich ein sautes Murren unter den Zuhörern, die seinen Tod verlangten. Der Prasident des Tribu.

nats gab fic Mube ben blutburfigen Bobel burch vernunftige Borftellungen ju befanftigen. Aber alles mar vergeblich. Run befand fich bas Tribunal in einer großen Berlegenheit. herr be Montmorin mußte los. gelaffen merben , meil er von aller Antlage fren gefproden mar, und boch burfte man nicht magen ibn los ju laffen , weun man nicht befürchten wollte, ibn von bem Bobel ermorben ju feben. Der Braftbent bes Se richtshofes fandte nach bem Juftigminifter Danton, und liek fragen, mas unter folden Umftanden zu thun fto? Danton antwortete: Der Gefangene fev ein bofer Aristotrat, ben man ja nicht los laffen burfe. Dierauf wandte fich ber Brafibent an die Ruborer, und fagte: "Burger! vielleicht befinden fich unter ben Ge ichwornen, welche biesen Gefangenen losgesprochen haben, einige Berfonen, die mit feiner Ramilie in Berbindung fteben, welches Ginflug auf ihr Urtheil gehabt baben mag : in diefem Kalle muß die Sache noch Einmal, und zwar von andern Geschwornen. untersucht werben." Run befahl ber Brafibent, ben Befangenen in bas Gefangnis jurud ju führen. Det Bobel mar aber fo muthend, daß man befürchten mußte, er werde von dem Bobel auf bem Wege ermor. det werden : daber entschlof fic ber Präfident, ihn felbit nach dem Gefangniffe ju begleiten, und ibn burch kin obrigteitliches Anfeben ju icousen. Auf der Strafe bieb ein Burgerfoldat mit blogem Gabel nach bem Befangenen. Der Dieb murbe ben Brafibenten getrof. fen, und ibn banieber geftrectt baben, wenn niebt ein anderer, baben ftebenber Burgerfoldat benfeiben aufgebalten Batte.

Moore macht bey dieser Gelegenheit eine sehrrich. Reunter Theil. tige Bemerkung. a) "Budwig der XIV. und Ludwig der XV.," sugt er, "gaben keinen empörenderen Besweis von ihrem Despotismus, als wenn sie tem gessehmäßigen Laufe der Gerechtigkeit mit ihrem Anseden in den Weg traten. Man beschwerte sich darüber, wenn sie sich nur ins Mittel warfen, um einen Berdrecher zu schützen, den das Gesetz verdammte: wie viel verhaßter würde man ihre Gewalt gefunden haben, wenn sie sich derselben hatten bedienen wollen, um einen Unschuldigen zu verdammen, den das Gest sehr das Bolt." Das souderaine Volk ist der grausamste unter allen Tyrannen, der eigensinnigste unter allen Desspoten!

Auch der Bruder der Martis De Montmorin, der vormalige Staatsminister, wurde gefangen denommen. Diefer, ber Graf be Montmorin, hatte fich feit bem gebenten August verkedt gehalten : anfanglich in dem Saufe ber Martife De Redle, nachbet ben einer armen Frau, einer Bafcherin in ber Borfadt St. Antoine. Er blieb bier lange Reit perborgen, bis er endlich dadurch entdeckt mard, baf bie Magb ber Bafcherin einen Braten bolte, und ba fie gefragt wurde: was in ihrem Saufe vorgienge, bas fie jest toftbarer lebten als gewöhnlich? jur Antwort aab: Bere be Montmorin ift ben uns verftedt. Eine vollig ahnliche Geschichte erzählt Plutarch. Beit ber Prosfriptionen bes Cajus Marius hatte fich ber berühmte Redner Martus Untonius ben einem gemeinen Burger verftedt. Der Burger wollte

a) Moore Journal. S. 178, ber b. Uebersehung.

stinen vornehmen Sast gut bewirthen, und sandte daber seinen Anecht zu einem benachbarten Weinschenken, um Wein zu halen. Der Anecht kostete den Wein, sand denselben schlecht, und verlangte bessern. Der Weinschenk fragte: was in seinem Hause vorgienge, daß er nicht, wie gewöhnlich, den schlechten Wein, sondern bessern haben wolle? "Ep," gab der Anecht zur Antwort, "mein herr bewirthet den Markus Anstonius, welcher ben uns verborgen ist." — Auf diese Weise wurde Antonius verrathen, gerade so, wie herr de Montmorin!

herr Da Perron, Bolizepverwalter, und die Friedensrichter Boub und Bosquillon, wurden gesangen genommen, weil diese drev Manner, auf Befehl des Königs, die am 20. Junius im Schlosse der Thuillerien begangenen Frevelthaten untersucht hatten.

Der Notarius Guillaume wurde, nebit noch einem andern Notarius, gefangen genommen, weil fie Unterschriften von den Burgern der Stadt Baris nach dem 20. Junius, auf die berühmte Borftellung der zotausend, angenommen hatten.

herr Jouneau, Mitglied ber zwepten Rationals berfammlung, ward in bas Gefängniß gebracht, weil er seinem Rougen, bem Jatobiner Grangeneuve, Ohrseigen gegeben hatte.

Auch der vormalige eifrige Jatobiner Chabroud, welcher den herzog von Orleans und den Grafen von Mirabeau wegen des sechsten Ottobers 1789 verthete Mgt hatte, war seinen Brüdern verdächtig geworden, und wurde nach dem Gefängnisse der Abten gebracht.

Die brey Gebruber Sanfon, Scharfrichter bet

Stadt Paris, wurden eingesteckt, weil man vorgab, sie hatten an der Verschwörung des Hofes Theil genommen, und versprochen die Patrioten aufzuhängen, wenn dieselbe glücklich ausfallen sollte. Da aber die Jakobiner einsahen, daß sie dieser Männer nothwens die bedürften, so wurden sie nach wenigen Tagen wies der losgelassen, um ihre Amtsgeschäfte zu besorgen.

Der bren und fiebenzigiabrige, als angenehmer Schriftfeller allgemein befannte, Cakotte, murbe gefangen genommen, weil er ben Jatobinern verbach. tig war. Sein vortrefflicher, rechtschaffener und relie giofer Raratter, tonnte ibn eben fo wenig, als fein bobes Alter, von einem jatobinischen Berhaftbriefe retten. Er befand fich auf einem feiner Lanbhaufer ju Dierry in Champagne, mitten unter feiner Kamilie. Seine junge, icone und tugendhafte Lochter, fuchte ibm die letten Tage feines Lebens burch die gartlichfte Sorafalt angenehm ju machen. Um 18 Auguft um. zinaelte ein Detaschement ber Bargermilis bas Land. haus biefes Greifes, und ber Bater fomobl, als bie Tochter, wurden nach Epernan in bas Gefangnif geschleppt. Bon Epernay brachte man fie nach Barise in bie Rerter ber Abten.

Be au marchais, der bisher immer mit den Jastodinern Freundschaft gepflogen hatte, damit sie ihm nichts zu leide thun möchten, ward ihnen jest auch verdächtig. Sein Saus wurde durchsucht, der Pobel durchlief seine prächtigen Zimmer, trat seine schönen Gärten und geschmakvollen Blumenbeete mit Jusen, und zerkörte manche prächtige und üppige Parthie im Garten sowohl, als in dem Sause, die man für allzu tostdar, und dem zusolge für aristokratisch hielt. Der

Muge Beaumarchais verftand foon feit langer Reit Die fcwere Runft, fich in Die Reit zu fchicken; fo mie er vormals, unter ber monarchischen Regierung, feinen Dbern niedertrachtig geschmeichelt batte, fo fcmeichelte er fest, wahrend ber anarchischen Regierung, feis nem neuen Souverain, dem Bobel. Am Tage nach dem biefe Saussuchung geschehen war, lieft er in alle Reitungen eine Rachricht einrucken, worin er Die Beis. beit und Artigleit bes fonverainen. Pobels nicht genug loben und bewundern tonnte. Die Sandwertsvursche, und bie Rifchmeiber, und bas übrige Gefindel, batten, faate er, in feinem upvigen Garten auch nicht Gine Rose abgebrochen , auch nicht Gine Tulve gefnickt : et båtte nichts verloren, schlechterbings nichts, außer eis nen Raften mit Bavieren, an benen ibm febr viel aclegen ware, und die er wohl zurück zu haben wünschte. Indeffen balfen alle biefe iconen und glatten Worte dem herrn Beaumarchais ju nichts. Der Mational traer ließ fich nicht mit fconen Worten und ausacfuchten Rebensarten , welche dem herrn Beaumardais immer zu Gebote ftanben, befanftigen : Beaus marchais mußte nach bem Gefangniffe ber Abten man. bern. Run fant er bie Umfante bebenelich. Er lief herrn Manuel, ben er fcon lange tannte, ju fich ins Gefananik tommen, und versprach ihm eine arpke Summe Gelbes, wenn er ibn befrepen wollte. Ma. nuel nahm den Borfcblag an , und Beaumarchais giene frev nach Saufe.

Der Graf von Lally Tolendal, Mitglied ber erften Nationalversammlung, fand ebenfalls Mittel, aus dem Gefängniffe ju entlommen.

Thierpy, ber getreue Rammerdiener bes Ro

nigs, und Chantereine, der Auffeber über die Inwelen der Krone, waren dem Gemetel am 10. August glucklich entgangen, sie wurden aber entdeckt, und nach dem Gefängnisse gebracht.

Doch es wurde ju viel Raum einnehmen, wenn die Namen aller großen, berühmten und rechtschaffenen Manner, welche nach dem 10. August eingekerzert wurden, hier genannt werden sollten. Ein Englicher welcher sich damals zu Paris befand, und täglicher Augenzeuge der Begebenheiten war, sagt: "Test erweckt der geringste Umstand Verdacht, und der geringste Verhacht ist hinlänglich, um einen Verzehrliche zu veranlassen." a) Ferner sagt er: "Seit dem 10. August sind eine unglaubliche Menge Leute sestigesetzt, und sien noch im Gefängnisse. Wie ich bore, reicht eine geringsügige Veranlassung hin, um diese neuen Verhaftbriese (lettres do cachet) zu bewirken, mit deren Ausserzigung gewisst Mitglieder des Bariser Bürgerrathes sehr freygebig sind." b)

Mach dem ro. Angust wurde die inners Einrichtung der Stadt Baris gang verändert. Die Stadt war ben der Eröffnung der Merkes ist bementt morden, in vorigen Banden dieses Merkes ist bementt morden, in so Districts abgetheilt, derem jeder seinen Nauren von der daxinn gelegenen Kirche erhielt, weil in diesen Kirchen sich die Staatsburger zur Wahl ihrer Stellver, weter ben den Reichstländen versammelt hatten. Verwährer ben den Reichstländen versammelt hatten. Verwähre eines Beschlusses der konstituirenden Nationals versammlung wurde die Stadt nachber in 48 Quad

a) Moore Journal. T. 1. 5. 183.

b) Ebendastlife. G. 128.

tiere getheilt, die man nun nicht mehr Diffrifte, sonbeen Seftionen, nannte, und die nun auch neue Ramen erhielten. Rach bem 10. August veranberten Diese Geftionen abermals ibre Ramen. Die eine nannte fich bie Settion ber Marfeiller, eine anbere Seftion ber Ohnebofen, eine britte Settion ber Biten, u. f. w. Eben fo oft an. Berten bie leichtstunigen Barifer bie Ramen ber Straf. fen und offentlichen Blate, oft zwen, brevmale in Tweet Reit! Go wurde 1. B. die Strafe Chauffe'e Dantin, nach Mirabeaus Tobe Mirabeaus Strafe genannt, und anderthalb Jahre nachber et. bielt fe ben Ramen Strafe bes Montblanc. 2) Indeffen machten die vereinigten Armeen in Frantveich weitere Rortfdritte. Die erften Tage nach bem Ginmariche in bad frankreichische Gebiet maren ben Truppen febr beschwerlich, wegen bes anhaltenben Regens, der Ratte, bes bungers (indem es an Brob feblte) und ber fcblechten, leimigen Wege über bie Relder. Ben bem Ginmarfche geschah einiger Unfud, welchem aber burch bie ftrengen Befehle bes Bergogs von Braunftweig batt Ginhalt geschah. Das preus Afche Lager wurde am 20. August an einem Gebolie ben ber Reffung Longwy aufgeschlagen : ber Gine Blugel ber Armee bezog bas Lager ben Drecour, ber

a) C'est ainsi que Mirabeau, après avoir donné en mourant son nom à la Chaussée D'Antin, qu'il habitoit. n'a pu le lui conserver un an; et la rue que son génie avoit conquis, fut reconquise pur le général financier Montesquiou: elle fut nommé la rue du Montblanc. Peltier.

T. 2. 54 101.

andere das Lager bey Courtry, eine halbe Stunde pon Longwy, woselbst sich der General Clairfait, mit den alterreichischen Truppen, über Arlau und Auberge, mit der preufischen Anmee vereinigte. Der himmel tlarte sich auf, die Wolken verzogen sich, die Sopne schien, und das Wetter wurde heiter und warm.

Boch an demselben Tage, am 20., wurde die Fekung Langwy berennt, und von allen Seiten eingeschlossen. Am folgenden Tage, am 21., ließ der König von Preussen den Rommendanten der Festung auffandern: allein dieser fandte eine abschlägliche Antwort zurück. Hierauf wurde, ohne Batterien zu bauen, ohne eine Parallele zu ziehen, ohne den Belagerern irgend eine Schutwehr zu verschaffen, von einer auf frevem Felde errichteten Batterie, die Festung beschossen.

Der preussische Obeist von Tempelhoff lief nach 20. Uhr des Rachts die Batterien auffahren. Es war ausservenentlich finzer und regnete ftart. Um 21 thr befahl der General von Clairfait, das mit dem Bombardieren der Anfang sollte gemacht werden. Wegen der dichten Finsternis kounte-die Entsernung in welcher sich die Batterien von der Stadt befanden, nicht richtig bestimmt werden. Man war der Stadt näher, als man zu senn glaubte. Die Bomben thaten daher der Stadt keinen Schaden, sondern giengen alle über dieselbe weg. Als die Belagerten dies besmerkten, antworteten sie nur schwach, und zuleze gar nicht mehr.

Sobald am folgenden Tage, am 22. August, der Tag andrach, befahl der General von Clairfait ben Truppen, fich jurud zu ziehen, damit dieselben nicht, weil sie sich sone alle Bedeckung auf dem freyen Felde befanden, dem Kartätscheufeuer allzusehr ausgesetzt sen möchten. Zwischen 5 und 6 Uhr des Morgens sieng das Bombardement von neuem an. Es wurden ungesähr 280 Bomben in die Stadt geworfen, welche jest alle trasen, und große Verheerung anrichteten. Es sieng an mehreren Orten an zu brennen, den Einswohnern ward bange, sie liesen zum Kommendanten und daten ihn, die Festung zu übergeben. Dieser willigte ein, und am 23. August wurde die Festung Long w den vereinigten kaiserlichen und preussischen Kruppen übergeben.

Die Besatung welche sus zwen Bataillonen Burs gersoldaten und einem Bataillon Linientruppen bestand? 10g am 23. aus der Stadt. Die preusschen-Truppen sanden ben ihrem Einzuge die Festungswerter in sehr schiechtem Austande. Auf dem Walle, der bennahe gar keins Brustwehr hatte, standen die Goldaten sowohl, als das Geschutz, bezwahe ganz unbedeckt, und an mehreven Orien war die Contrescarpe eingesallen.

In der Stadt worde, von den Befehlichabern der bereinigten Armeen alles wieder auf den Fuß gestellt; wie es im, Jahre 1788 gewesen war. Der Mürgermidis nahm wan die Gewehre weg, und daulte sie nach der ab. Der Graf don Provence besuchte den Konig von Preussen zu Longun, und wurde: von den Einwohnern mit einem lauten Frendengeschrey aufgennumen. Den großen Vorrath von Kriegsmunition, welcher in der Stadt gesunden wurde, theilten die Oesterreicher und Preussen water sied; jedach so, das alle Kanonen und Mörser den Preussen blieben.

be sowohl, als auf Feinde. Dieset wirst Du selbst gugeben, wenn Du den Brief gelesen haben wirst, welchen man uns geschrieben hat: denn Du wirst aus demselben ersehen, daß Du mit rechtschaffenen und wohldenkenden Leuten Arteg führest, und daß Du treulosen Bosewichteen Dein ganzes Zutrauen schenkest. Aicht etwa bloß aus Liebe zu Dir geben wir diese Nachricht, sondern aus Liebe zu uns selbst, damit nicht Dein Tod Gelegenheit gebe uns zu verläumden; und damit man nicht glauben möge, wir hat ten zu der Verrätheren unsere Zusucht genommen, weil wir es für unmöglich gehalten hätten, den gegenwärtigen Arieg durch unsern Muth glücklich zu Ende zu bringen."

So handelten die Romen: nunmehr laffet uns feben, wie die Englander handen.

Als der Admiral Rodnen im Jahre 1780 ben St. Bincent mit der spanischen Flotte focht und dieselbe ganzlich sching; da strich der spanische Admiral, Don Juande Langara, nicht eher die Flagge, als die sein Schiff, der Phonix, ganzlich zu sammen, geschoffen war. Der engländische Schiffstapitan; vor welchem er strich, der Rapitain Rachtide, welcher das Schiff le Bienfaisant kommandirte, hielt es für unrecht, auch in ein seindlich ches Schiff eine ansteckende Krantbeit überzubringen, die auf seinem Schiffe herrschte. Er ließ also sagen; es wäre eine bösartige Blatternkrantbeit am Borde seines Schiffes, und er erbote sich, die spanischen Kriegsgefangenen am Borde des Phonix zu lassen, um sie nicht, wenn er dieselben zu sich herüber nähme,

der Anstedung auszusehen. Er verlasse sich, setzte er hinzu, auf das Sprenwort des Admirals, das derselbe diese Erlaubnis auf teine unrechtmäßige Weise zu mis brauchen gesonnen sep. Der Borschlag ward mit Freude und Dantbarteit angenommen, und die Besdingungen wurden punktlich erfüllt. 2)

So führen gesittete Rationen Krieg! Bon einem Kriege, durch seige Meuchelmorder geführt, hat die wiedergeborne frankreichische Nation das erste Bepasiel gegeben. — Der Feind muß überwunden, und zu schaden außer Stand gesetzt, aber er darf nicht burch Banditen heimtücksich aus dem Wege geschaft werden.

Die Bersammlung beschloß: daß ein jeder Einwohner einer belagerten Stadt, der von Uebergabe sprechen wurde, mit dem Tode bestraft werden sollte.

Rachber ließ die Versammlung die folgende Pro-

Mu diejenigen Frankreicher, welche die Abtheilung von Paris und die benach. barten Abtheilungen bewohnen."

"Bürger. Die Festung Long wy ist übergeben, oder ausgeliesert worden. Die Feinde rücken vor. Biel. leicht hoffen sie überall Verräther zu sinden; allein sie irren sich. Unsere Armeen sind voller Unwillen über biese Niederlage, und ihr Muth wird nur noch größer. Bürger, Ihr sevd nicht weniger unwillig; das Vater. land ruft Euch. Brechet auf! Die Nationalversammlung ersucht die Abtheilung von Paris, und die benachbarten Abtheilungen, sogleich 30,000 bewassnete und ausgerüstete Männer zu liefern."

a) D. Ram say history of the American Revolution. T. 2. p. 206.

Am folgenden Tage (27. August) übersandte ber Rriegsminister Servan ber Bersammlung die Abschrift eines Briefes, welchen er an den General Luck, ner wegen der Einnahme von Longwy geschrieben hatte. Dieser Brief lautete folgenbermaßen:

33ch bin eben fo aufgebracht, als Sie, herr Marfchall, uber bie Reigherzigen, ober Berrather, welche ben Reinden Longmy übergeben baben. Bie ift es moglich, daß eine Besatzung von 2,300 Mann, in einer guten, mit Allem verfebenen, Reftung Die Waffen bat nieberlegen fonnen, ohne eine Belagerung ju erwarten, ohne in ihren Berichangungen eine Breiche au feben? Dief find teine, bon bem Beifte ber Rrenbeit belebte, Frankreicher; es find Miedertrachtige, 3d bente, herr Marschall, Sie werden nicht ge. faumt baben, ein Rriegsgericht nieder zu feten, um bie Schuldigen ju verurtheilen. Diefe muffen bas le. ben fcmablich verlieren, welches fie ehrenvoll verthei. bigen, ober ruhnivoll und jum Beften ibres Bater. landes einbuffen fonnten. Rranfreich muß zu gleicher Beit ihre Strafe und ihr Berbrechen erfahren. Strafe muß ben Feigen Duth einflogen, und bem franfreichischen Ramen Genugthuung verschaffen."

"Servan,a

Die Sinwohner von Saarlouis schrieben an die Bersammlung: "Die Feinde sind nur noch i Stunde von unserer Stadt entsernt. In wenig Lagen werden wir den Donner ihrer Kanonen horen, und bald erwarten wir belagert zu werden. Aber unsere Bessaung sowohl, als die Sinwohner unserer Stadt, sind so weit davon entsernt, den Bewohnern von Longs wy uachahmen zu wollen, daß wir entschlossen sind,

uns lieber in Stude haden ju laffen, als bie Stadt . ju übergeben."

Dieser Brief wurde von der Versammlung mit dem lautesten Benfalltlatschen aufgenommen. Moore, welcher bep dieser Gelegenheit in der Versammlung genwärtig war, machte eine sehr richtige Bemerkung: "Man muß gestehen," sagt er, "daß dieses Volk eine glückliche Gabe hat, die Dinge in einem vortheilhasten Lichte zu sehen, da es sich über den wirklichen Verluft einer Stadt trösten läßt, wenn eine andere verspricht, sich besser zu vertheidigen."

Am 29. August erschienen einige Soldaten der Befahung von Longwy vor den Schranken der Berfammlung, um zu berichten, daß sich diese Festung
genöthigt gesehen hatte, sich zu übergeben. Dabey beschwerten sie sich über ihre Offiziere sowohl, als über
die vereinigten Armeen, und sagten: sie wären in großere Gesahr gewesen, von den Deutschen niedergesäbelt zu werden, ungeachtet der Rapitulation, vermöge
welcher man ihnen alle kriegerische Ehrenbezeugungen,
versprochen hätte.

"Recht fo! " riefen ihnen einige Mitglieder gu,

"Bas, " erwiederten die Soldaten, "was vers mochte eine Befahung von 2000 Mann gegen 60,000 ?"

35 Sterben! Sterben!" riefen einstimmig Die Mit, glieber ber Berfammlung.

Am 31. August beschlof die Bersammlung in Rucksicht auf Longwy folgendes:

1. "Sobald die Stadt Longwy wieder in ber Be-

a) Moore Journal, T. 1. S. 142.

malt der frankreichischen Ration sein wird, so sollen alle Sauser, ausgenommen die der Nation zugehörisen Gebäude, geschleift und zerftort werden."

- 2. 32Die Einwohner von Longwy find von jett an auf 10 Jahre lang des Rechts eines frankreichischen Staatsburgers beraubt."
- 3. 30 Der Rommendant einer jeden Stadt, die be, kagert und bombarbirt wird, ift berechtigt, das haus eines jeden Staatsburgers niederreißen zu kaffen, der den Borschlag thun möchte, die Stadt zu übergeben, um dem Bombardement zu entgehen."

Die Nationalversammlung, welche einsah, das die schändliche und grausame Art, mit welcher die tapfere Schweitzerwache, auf ihren Befehl, oder wenigkens mit ihrer Einwilligung, war behandelt worden, die helvetischen Staaten höchst unwillig machen würde, katt alles anzuwenden, um guted Vernehmen mit- den helvetischen Staaten wieder herzustellen, hielt es für besser, mit denselben ganz außer aller Verbindung zu senn. Auf Brissots Vorschlag erfolgte daher, am 20. August, das folgende Detret:

- 1. "Die Regimenter ber Schweiger und ihrer Bundesgenoffen, welche fich gegenwärtig im Dienste Frankreichs befinden, sollen aufhören in diesem Dienste ju fenn."
- 2. 35Der vollziehenden Gewalt wird anfgetragen, im Ramen der frankreichischen Ration, den belvetisschen Kantonen ihre Erkenntlichkeit, für die von ihnen in den frankreichischen Armeen geleisteten Dienste, zu bezeugen."
- 3. 30 Da die Nationalversammlung den Schweitzern einen Beweis ihrer Achtung geben will, so beschließt

se, das diejenigen Schweizer, welche bisher der frankreichischen Nation gedient haben, und welche in frankreichische Regimenter, oder Legionen, eintreten wollen, aller der Rechte theilhaftig seyn sollen, welche den frankreichischen Staatsburgern bewilligt werden."

4. Der pollziehenden Gewalt wird aufgetragen, den helvetischen Kantonen die Gefinnungen Frankreichs tund zu thun, und mit denselben alle Berbindungen der Breundschaft, der Brüderschaft, der handlung und ber guten Nachbarschaft, zu unterhalten, so wie es dem Vertrage vom 28. May 1777 angemessen ist."

Die Versammiung beschloß am 22. August: daß die Kolonien ebenfalls Stellpertreter ben der National konvention haben follten, und zwar: der frankreichische Theil von St. Domingue, 18; die Insel Guad Loupe, 4; Martinique, 3; Stc. Lucie, 1; Tabago, 1; das frankreichische Gupana, 1; die Insel Bourbon in Ostindien, 2; Isle de France, 2; und die übrigen Niederlassungen jenseits des Vorgebirges der guten hoffnung, 2.

Ferner wurde beschlossen: daß von dem prachtigen, Ludwig dem Vierzehenten zu Ehren errichteten, steiner, nen Triumphbogen, das Thor St. Den is genannt, alle Sinnbilder und Aufschriften sollten weggenommen, und ftatt derselben die Erklarung der Menschenrechte daran angeschlagen werden.

Am 23. August erschien eine Gefandtschaft des Pariser Bürgerrathes, begleitet von einigen Foderirten,
vor den Schranken der Nationalversammlung. Diese
Rerse verlangten: daß die zu Orleans sitzenden Staats,
gefangenen sobald als möglich nach Paris gebracht,
und daselbst abgethan werden sollten. Sie drobten zu.

gleich der Bersammlung, daß sie das Wolf aufwiegeln wollten, wenn diese Sitte nicht sogleich gewährt wurde, Bird das Schwert des Gesesses, sagte der Redner, moch länger zurücksehalten, so will es das Bolt in seine eigene hand nehmen, und selbst Gerechrigkeit handhaben: das Volt läst nicht mit sich scherzen; und wenn man es noch känger ansiehen lassen will, die Gesangenen zu bestrafen, so wird dasselbe sich selbst Recht zu verschaffen wissen.

Diese brohende Sprache des Paristr Burgerrathes bewirkte boch soviel, daß zwen Tage nachber, am 25., Genfonne, im Namen der außerordentlichen Kommission, einem Bericht über den Gerichtshof zu Orleans, und über die Ursachen seiner Saumseligkeit, übstatten mußte, worauf die Versammlung einen Beschluß abfaste, vermöge welches die Prozedur beschleumigt werden sollte.

Die Guter ber herren la Fanette, Lameth, ir. f. w. wurden jum Beften bes Nationalsthates ein gezogen.

Am 26. murbe, auf ben Borfchlag ber außerstbentlichen Rommiffion, ber folgende Befchluß gefaft:

Da die Nationalversammlung in Erwägung zieht, daß diesenigen Männer, welche, durch ihre Schriften und durch ihren Muth der Sache der Frenheit gedient, und der Befrehung der Bolter vorgearbeitet haben, von einer Nation, welche durch ihre Kenntnisse und ihren Muth frey geworden ist, nicht als Ausländer angesehen werden können; in Erwägung, daß ein fünsjähriger Aufenthalt in Frankreich hinreicht, um einem Ausländer das Recht eines frankreichischen Staatsbürgers zu erwerden, und daß auf dieses Recht Dieser

jenigen einen weit größern Unspruch haben, welche, mas für ein Land fie auch bewohnen mogen, ihre Ars me und ihre Rachtmachen baju anwenden ; bie Sache ber Bolfer gegen ben Defpotismus ber Ronige ju bers Beibigen, Porurtheile von ber Erbe ju verbannen, und die Schrauten ber menschlichen Renntniffe weiter binaus zu rucken : in Erwägung , daß , obgleich es nicht erlaubt ift zu boffen , Die Menfchen bereinft in ben Augen bes Gefetes, fo wie in ben Augen ber Datur, nur Eine Ramilie, nur Gine Berbinbung aus machen au feben, Die Freunde ber Frenheit und ber allgemeinen Bruderschaft bennoch einer Ration, web de feverlich jeber Eroberung entfagt, und ihren Bunich mit allen Boltern Bruderschaft ju ftiften fund gethan bat, nichts befto weniger thener fevn muffen : in Ermagung endlich, bag, ju ber Beit, in welcher eine Rationalfonvention das Schidfal Kranfreichs befimmen, und vielleicht bas Schidfal bes Menschenac fhiechts porbereiten wirb , es einem grogmuthigen und freven Boile gutommt, jede Erfahrung berben ju refen, und bas Recht, ju biefer großen Sandlung ber Bernunft mitzuwielen , folden Mannern ju übertragen | welche , Durch ibre Renntniffe , ibre Schriften und ihren Muth, fich beffeiben fo varzüglich würdig Bezeigt baben : in Ermagung Diefer Grunde erflart bie Berfammlung, daß fie das Recht frantreichifcher Staats. burger ben folgenden Mannern zugeftebe :

Joseph Prieftlen (Geiftlicher und Maturfor.

fcher in England. )

Thomas Panne (ein Ameritaner, Damenfchnet. ber und Berfaffer vieler aufruhrischer Schriften. )

Bentham (ein englandischer Rechtsgelehrter.)

Bilberforce (Mitglied bes groffbrittanifchen Barlements, und beredter Bertheibiger ber Reger.)

Clartfon ( ein Englander und Bertheibiger ber React. )

Mactinto fc (Dottor der Arinemwissenschaft ju London, und Burtes berühmter Gegner.)

David Billiam's (ein Englander, deffen Ber-

Gorani (ein Italiener, vormals Geaf, nachher franfreichifcher Burger, jest wieber Graf.)

" An'ach ar fis Cloots (ber verructe Redner bes Menfchengeschlechts.)

Campe (Edutationsrath ju Braunschweig. )

Rornelius Paw (berthmter Scheiftsteller, und Ranonitus ju Zanten.)

Deftaloggi (ein schweißerischer Schriftsteller.)

Mashington (der Prafident des Kongreffes der bereinigten nordameritanischen Staaten.)

Samilton (ein Schottlander, nachmaliger Pra-fibent ber berüchtigten brittifchen Konvention.)

Matthifon (ber bekannte beutsche Dichter.)

Rlopfftod (ber befannte Dichter.)

Rosgiusgto (General ber pobin. Infurgenten.)

Schiffer (Professor ber Geschichte ju Jena.)

An bemfelben Tage, am 26. August, gab bie Berfammlung ein unmenschliches Detret gegen bie Priefter, bessen wesentliche Berfügungen folgende find:

1. "Alle Geiftliche, welche bem, burch bas Gefety vom 26. Dezember 1790 und vom 17. April 1791
vorgeschriebenen, Side unterworfen find, und benfelben nicht geleistet haben, ober welche diesen Sid zwar
geleistet, aber ihn nachher zuruckgenommen, und ben

dieser Zuruchneumng beharnet haben, sollen gehalten sen, innerhalb acht Tagen den Bezirk sowohl, als die Abtheilung, in welcher sie sich aushalten, zu verslassen, und innerhalb vierzehen Tagen das Königreich zu meiden. Diese Zeitbestimmungen werden von dem Tage der Bekamtmachung des gegenwärtigen Dekretes an gerechnet."

- 2. 20 Dem zusolge soll sich ein jeder von ihnen vor dem Direktorium oder dem Bürgerrathe des Bezirkes, in welchem er sich aufhalt, stellen, und daselbst erklaten, in welches fremde Land er sich begeben wolle. Dann soll ihm sogleich ein Pas gegeben werden, in welchem seine Erklarung, eine Beschreibung seiner Person, der Weg den er zu nehmen gehalten seyn soll, und die Zeit, in welcher er außer dem Königreiche kun muß, enthalten seyn wird.
- 3. "Mach dem verhoffenen Zeitraume von vierzehen Tagen, welcher oben vergeschrieben worden ift,
  follen diejenigen Priester, welche den Sid nicht geleichet, und den odigen Versigungen nicht gehorcht haben, nach dem frankreichischen Antheile von Guna na gebracht werden. a) Die Aufseher der Bezirke sollen sie gefangen nehmen, und, von Brigade zu Brigade, bis zum nächsten von denjenigen Seehafen bringen lassen, die ihnen von dem vollziehenden Staatsrathe werden angezeigt werden. Auch soll der Staatsrath Befehl ertheilen, die, zu der Transportirung der

a) Also in ein wildes, unangebautes Land des füdlichen Amerifa, wo es an Wohnungen, Lebensmitteln, und überhaupt an allen zum Leben nothwendigen Bedürfniffen, ganztich mangelt. Eine solche Verbannung ist schimmer als der Eod: aber so verfährt der at het filsche Fauatismus!

genannten Geiftlichen nothigen, Schiffe fo fibnen als möglich auszuruften."

- 4. 32Ein jeder Seiftlicher, der in dem Königreiche Weiden wurde, nachdem er fich erklart daß er daffelbe verlaffen wolle und einen Haß erhalten hat, oder ein jeder, der zurücklommen wurde, nachdem er das Konigreich verlaffen hat, soll zu einer zehenjährigen Gefängnisstrafe verdammt werden.
- 3. "Die Auffeber ber Bezirke sollen gehalten senn bem Minister ber innern Angelegenheiten, durch die Auffeber der Abtheilungen, alle vierzehen Tage ein Berzeichnist berjenigen Geistlichen ihres Bezirkes zu übersenden, welche das Adnigreich verlaffen haben oder transportirt worden find; und der Minister der innern Angelegenheiten soll gehalten senn, diese Berzeichniste der Nationalversammlung mitzutheilen."

Mm 28. August erfchien ber Juftibminifter Dam ion vor ber Berfammlung. Er bielt eine Rebe im Mamen des vollziehenden Staatsrathes. Es fen, fagte er, eine febr übertriebene Rurcht, wenn man glaube, nunmehr ben Reind febon in bem Inneren Des Reides au feben, weil Long wo weggenommen fen. Die Rommiffarien ber Berfammlung ben Blanen bes Staatbrathes nicht entargen gegebeitet, fo murbe Reli lermanns Armee fich schon mit der des Dumouries vereinigt Baben. Diefe berben Armeen waren bereit, übet ben Reind bergufallen, febalb fich berfelbe im Innern Rranfreiche murbe bliden laffen. Mun tomme es nut noch barauf an , bak man ju Baris eine genaue Saus, fuchung anstelle, um zu erfahren, ob nicht vielleicht irgendmo ben verdächtigen Leuten Baffen verstecht maren.

Die Beffamminng nahm ben Borfiblag mit gro, gem Benfalle auf, und beschloß:

- 1. "Mic Burgergerichte follen berechtigt feyn, Sausuntersuchungen anzustellen, um Waffen zu entbecken, so wie auch ein Berzeichnis der unnühren, und zum Kriege tauglichen, Pferbe aufzunehmen."
- 2. Mile Burgergerichte find berechtigt, verbächtisgen Personen bie Waffen wegzunehmen, und diese Baffen ben Bertheibigern bes Baterlandes ju geben."
- 3. 33 Tebe Berbindung zwischen Paris und ben gerigenAbtheilungen fon völlig wieder hergestellt werden.
- 4. Die Berfammlung trägt feche aus ihrer Diete genommenen Kommiffagien auf, fich in diejenigen Abtheilungen gu verfügen, welche Paris junachft umgeben, um die Berbung der Bürger zu beschleunigen.

Ferner wurde beschloffen, daß derjenige Eheil des fogenannten rathen Buchs, welcher Ludwig den XV. betraf, und welcher, wie oben ist gemesdet worden, von der tonstituirenden Bersammlung, aus Achening für den König, versiegelt getaffen worden war, entsiegelt und gedruckt werden solle.

Um das Boll aufzweiegeln und dasselbe in seinem Königshaffe immer mehr zu batärten, ließen die Saup.

ter der Jakobiner Abgusse von Gops eines Brustbildes des Brutus in großer Menge verlaufen und austheilen. Das Original, von welchem diese Abgusse genommen wurden, hatte der König aus Kom kommen lassen, als der Mahler David von ihm den Anstrag erhielt, die hinrichtung der Sohne dieses alten Bar, baren vorzustellen. a) Brutus sah in diesem Brust.

<sup>3)</sup> Peltier dernier tableau de Paris. T. 2. S. 98.

bilde wild und graufam aus, und trug einen langen und biden Rart.

Abauffe biefes Brutus wurden in allen Saufern. bennabe in allen Rimmern , aufgestellt. Ginem ber erften Abauffe überbrachte Manuel am 27 August nach dem Jakobinerklube, und bielt baben folgende Rebe : "Dier, bier muß ber Rall aller Ronige, ber Rall Lub. wigs bes Letten, zubereitet werben : bier muß daber auch das Bildnif bieles großen Mannes aufgestellt werben, welcher zwerft faut ben Bunfch geanfert bat, Die Erbe von Conigen zu reinigen. Meine Berren, febet ben Rrntus an : er mirb Euch beftanbig baran erinnern, daß 3br, um gute Staatsburger ju fenn, jederzeit bereit fenn muffet, alles, was Euch am thenerften ift, felbft Eure Rinber, fur bas Bobl bes Raterlandes bin zu geben. Bebentet nur, baf wenn Ech iest auch nur Ein Brutus in der Rationalverfammlung Andet , Avantreich gerettet ift , weil es bann · feine Ronige mehr baben wird. Bir maffen alfo alle fchmoren, und ich folbit leifte diefen Gid guerft : dag, in welcher Lage ich mich auch befinden mag, alle meine Bemubungen jederzeit ben wichtigen Zweck baben werben, die Erbe von ber Beft, Ronigthum genannt, zu reinigen.«

Raum hatte Manuel biefe Worte gesprochen, als alle Hande in die Hohe suhren, und alle Jakobiner laut und vernehmlich den folgenden Sid leisteten: wich verspreche vor Gott und meinem Baterlande, daß ich, in welcher Lage ich mich auch befinden mag, alle meine Kräfte anwenden werde, um die Erde von dem Lönigthume zu reinigen."

hierauf wurde Brutus jum Schuppatron bes

Rinds extidect, und beschloffen, allen verbundeten Jakobinergesellschaften denselben Sid vorzuschreiben.

Am 28. Angult ward, auf Dantons Borfchlag, ber oben angeführte Befdluß gefaft, baf alle Saufer durchflicht werben follten, unt verbachtige Berfonen und verftedte Baffen in benfelben in entbeden, und wegunführen. Sobald Danton ber Rationalverfamm. lung biefen Wefchluf abgenothigt botte, überfandte er denfeiben feinem Areunde Robespierre, melcher ba mals in bem Borifer Gemeinberathe ben Borfit fibr-Robedvierre nabm diefe Rachricht mit großer Rrende auf, und ichritt fogleich jur Bollgiehung biefer Abrectichen Dagregel, welche gang Paris in Beffur. sung feste, alle Befangniffe anfullte, und allen Mobl. bentenben und Rechtschaffenen gefährlich wurde. Moch an bemfelben Dage, an welchem bie Berfammiung ben Beschiuft gefaft batte (am 28. Muguft) murben acaen 4 Uhr bes Abenbs bie Thore ber Stadt Baris verichioffen, es warb ber Generalmarich geschiagen. und allen Ginwohnern bee Stadt angefündigt, baf fe fich um 6'libr bes Abende in ihren Wohnungen befinden muften. In ben Strafen jog bemaffnete Mannichaft bin und ber, bamit Rietnand entwiftben fonne.

Die auf diefen Tag folgende Nacht, in welcher die haussuchungen vorgenommen wurden, war über alle Beschreibung schrecklich. Die ungeheure Stadt Paris, auf deren Straßen es unaushdrisch von Menschen wimmelte, wo Autschen, und Methwagen, und Sansten, und Fuhrwerke aller Art, sich unaushdrlich begegneten, unausborlich sich freuzten, und durch ihr him und herrollen das betäubte Ohr unaushdrlich erschütterben:

diese ungesteure Stadt mat-jest nidslich , an einem ber fconften Sommerabende, menfchenleer und in eine Cottenftille verfest. a) Man fab, außer ben macht. Babenben Solbaten und ben Streifwarben, teinen Menschen in den Straffen; man borte taum ben Lant einer menschlichen Stimme. Alle Aramlaben moren perschloffen, und jeder erwartete weternd, in feiner Bobnung, mas Robespierre mit feinen-Swickgefellen über ibn verbaugen murte. Mer von ben Streifma den nach 8 Uhr in ben Straffen angetroffen machy der murde von ihnen angehalten und gemifchandelt. Eine Menge furchtsamer Berfonen, Chelleute, welche befürchteten , baf man fie fur verbachtig balten mochte, und Geifliche, welche von der bintburftigen Buth der Tatobiner gegen fte taufend Beweife batten, ver-Reckten fich in Saufern , Garten und Scheunen, fo gut fie tonnten ; fo gut bie Rume ber Beis und bie Belegenheit bes Detes es zwief. Der Bruder legte fich au feiner Schwefter ind Bette, meil er vermutbete. ban man ibn bort gemif nicht fuchen merbe; ber framme Beiftliche brachte Die Wacht in ber Bobnung eines Rreudenmabchens ju , aus eben bem Grunde. Unter den Dadern , auf den Boden, in Alvalen, Kaminen und Abtritten verftedten fich die ungludlichen Barifer. um ber Buth ibrer Mitburger ju entgeben. Ginige lieffen fich in verborgene Schränte verfchliefen; andere trochen in enge Definungen ber Mauern, und lieffen nachber bie Deffnung mit Brettern gunggeln; anbere perbargen fich im Bette swiften swen Matragen; noch

<sup>&#</sup>x27;a) Peltier dernier tableau de Paris, T. 3. S. 226.
Moore Journal T. 1. S. 161, 166. ber beutschen Reberschung.

ambere nahenen in leere Saffer, ihre Ausacht, nicht ohne Angst und Furcht das sie denwach entdeckt werder mochten. 2) Die Jakobiner fanden ben diesen hans suchungen wenig versteckte Wassen, aber mehr als 3000 Personen wurden von ihnen, als verdächtig nach den Gefängnissen jund von da gehstentheils nach den Gefängnissen gebracht; auch wurden von den Tre danten des Parifer Bürgerrathes aus vielen häuser der Reichen und Vornehmen große Schäpe an Geld un Geldeswerth mitgenommen und gestohlen.

Die Tpranner, mit welcher ber Parifer Burge rath über Paris berrichte, Die Gemalttbatigfriten me de gr, taglich verubte, und bie Frechbit mit welche fich Derfeibe fogar die Defrete ber Mationalverfamn Imng und bie Befehle bes Minifters Roland zu vo aieben weigerte, erweckten endlich gegen ibn einen a gemeinen Unwillen , welcher noch mehr junahm , a man ben bem Burgerrathe ein Beftreben bemertte unabbangig von ber nationalversammlung zu ber fcben, und zwar über gang Frankreich zu berricher benn der Burgerrath ber Stadt Paris fandte, eben aut als die Rationalversammlung , eigenmachtig Kor miffarien nach allen Theilen Frankreiche, mit unut Schränkten Boumachten zu plundern und einzuterter Die Parifer Schriftfteller, Die von bem Burgerrat febr gebruckt murben (indem der Bertauf aller Schr ten , welche Grundfane enthielten zobie mit ben bli burftigen Gefinnungen eines Marat, Robesvierre u Danton, nicht übereinstimmten, verboten war) bie Schriftsteller erhoben querft ihre Stimmen gegen !

a) Peltier 6. 227. 228.

Eprantes beffeiben. Giren Dunte, Merfaffer eines Grounals, welches vormals Briffot atschrieben batte. des Patriote Français, schritt gegen Robespierre und feine Spichaefellen in einem beftigen Tone. Der Burgerrath gitirte ibn por feine Schranken's um Abbitte str thun. Allein ber junge Schriftsteller weigerte fich au erscheinen, und verwies in einem langen Briefe Dem Burgerrathe bas Gefetwidrige feines Berfahrens. Runmehr fandte Robesvierre feine Trabanten ben Strep Dupre in Berbaft ju nehmen. Dieser ac borchte nicht, sondern verließ fein Saus und beklagte Sich ben ber Rationalversammkung am 20. Angust über ben Burgerrath. Dam famen, an bemielben Tage noch andere Rlagen , von einigen Settionen beri Stadt Baris, von mehreren Mitgliedern ber Berfamminna, und von Roland, dem Minifter ber innern Angele genbeiten. Die Deren Genfonne, Bergnianb und Chondieu, fbrachen in febr fauten Huebruden gegen den Burgerrath. Der Lettere fagte: "Der Burgerrath gerftort alle Einrichtungen; er binbert Miles, was geschehen foll: Schon baben mehrere Settionen ber Stadt Paris über fein Dafenn , welches nicht atfendigig ift, Beichwerben geführt : benn er beftebt blog aus Kommiffarien, welche ben Auftrag batten, wegen der Begebenbeiten bes 10. Augufts einige Daff. regeln ju nehmen. Diefe Kommiffarien baben fich nun felbft eigenmachtig in einen Burgerrath verman. belt; fle haben ben Maire (Dethion) fuspendiet: Re geben tyrannische Befehte, und suchen Alles in Berwireung ju fturgen. CC

Bufolge diefer Rlage befthlof die Nationalverfamm. lung: daß der, feit dem za, August versammelte, por-

laufige Burgerrath taffirt fenn folle; baf innerbalb 24 Stunden ein neuer, ebenfalls vorläufiger, aber nur aus 120 (nicht wie ber jezige aus 288) Beribnen befebenber Burgerrath gemabit werben folle: bak ber Maire, ber Broturator ber Gemeinbe, nebft einigen andern Mitgliedern bes vor bem 10. Anguft fitenben Burgerrathes, ibre Stellen folange wieder antreten follten, bis ber neue Burgerrath gewählt fenn murbe: und bag bie bewaffnete Dacht ber Stadt Paris von Miemand, als von bem Maire, abhancia fenn follte. Sobald die Rationalversammenng diefen Beschipf gefast batte (am 10. Aug. um 10 libr Bormittags) wurde derfelbe foaleich nach bem Rathbaufe gefandt, wofelbit der Burgerrath unter dem Borfine bes Robesvierne versammelt war. Robespierre widersette fic der Rationalversammlung, weigerte fich dem Beschlusse ber-Alben ju gehorchen, und wurde in biefer Beigerung pon ben übrigen Mitgliedern bes Burgerratbes unterfintt. Er erflatte geradem , baf der Burgerrath feine Arafte acgen die Rationalversammlung berfuchen muß. te : benn er fab voraus, bak bie Mitalieber ber Mationalverfammlung, beren Schwache und Reighergia. feit ihm befannt war, nachgeben wurden, fobald fie Biberfand faben.

Am folgenden Tage (am 31. August) fand man an den Eden aller Straßen, der Stadt Paris große gedruckte Blatter angeschlagen, die mit dem Namen Mar at unterzeichnet waren, und worinn das Bolk aufgefordert wurde, den Befehlen der Nationalverssammlung nicht zu gehorchen, und die herren Brisfat, Guadet, Condorcet u. s. w. zu zuchtigen, das heißt umzuhringen. Pethion, welcher, als Maire,

bas Detret ber Berfamminng batte vollzieben follen. fürchtete fich por ben Dolchen ber Spiefigefellen bes Robespierre. Er erfchien vor ben Schruhfen ber Bersamminna: entichnibiate ben Burgerrath fowohl, als alle empdrenden Sandlungen beffelben; bat um Guabe und um Rurucknahme bes abgegebenen Detretes; und appellirte von ber Berfammlung an bas Bolt. Steich nachber erfcbien ein anderes Mitatied Des Buraerrathes, ber berüchtigte Dallien, vor ben Schrans ten, birt bem Burgerrathe eine Lobrebe : mit machte der Berfammlung befannt, wie berfeibe befchloffen babe, bem Defrete ber Berfammlang nicht all gebor then, fondern feine Sisungen auch fernenbin, fo wie bitber, fort gu balten. Angleich funbigte man an : das fic eine große Menge Bolle von ben Saule ba fande, welches gefonimen ware um Die Bitte bes Gie meinberathes ju unterffugen. Die erftbrodne Rationalversammlung nahnt ihren Wefchluß wurud , und verwies die Sache aufs Reue an den Ausschuf der vin !'und gwanzig zur naberen Untersuchung. - Auf biefe Welfe flegte Die Rotte bes Robespierte und Do rat über die feighergigen Stellvertreter ber Plation! Beaen ben Willen ber Rationalperfamenlung Blieb ber Parifer Burgerrath im Befite ber Bewalt, beren et Wid angemaft batte.

Rach diesem Stege gieng Marat in seiner Frech. beit so weit, daß er in seinen Biditern öffentlich die Rothwendigkeit predigte, einem Manne, den er bald Diktator, bald Tribun zu nennen vorschlag, die ganze Gewalt der Regierung zu übertragen, vorzäglich seber die Gewalt, die Köpfe der Feinde des Naterlander nach Gutdunken abzuschlagen, Mie! meine Mil.

barger, " spried er, wierzehen Jahrhunderte lang habt Ihr unter dem Joche der Könige, der verwowfensten und verachtungswürdigsten Menschen, gelebt; und nun wolltet Ihr Euch nicht auf 8 Tage lang der herrschaft des tugendhaftesten Mannes unterwerfen, damit er Eure Nache leite? " — Der Mann welchen Marat an die Spise von Frankreich zu stellen wünschte, war sein Kustenfreund Robespierre.

Der Burderrath fuchte inbeffen auf alle Beife fich ber Gunft bes Bobels an verfichern, weil non bem Bepftande bes Bobels feine gange Macht abbieng. Er lief am 27. Amust ein Reft , ju Stren ber , din .ro. August ben ben Thuillerien gefallenen, Batioten fem ren. Zwifthen 5 und 6 Uhr bes Abends gieng ber Burgerrath . in Bealeitung einer ungablbaren. Menge Bolles, von bem Rathbaufe nach beir Thuillerien. Boraus wurde ein schwarzes Banner geteagen, auf welchen mit weiffen Suchkaben geschrieben stand : "Bon bem bantbaren Batenlanbe ben abaefchie. benen Beiftern ber in Bertbeibigung ber Frenheit. Befatlenen gewidmet. " Dam folgte, von schwarzgefleibeten Danmern und! Beibern getragen, auf einer Babre, Die, ben Satebinern fo berhafte, Bittschrift vont 17, Julius 1792, 11) Rachber erschien ein , von Othsen langfam gezogener, Crauerwagen, unt melden eine Menge Wenbrauchs Berbraunt wurde. Der Bagen war mit den Roderisten und Markillern umgeben , die bloke Schwertet trugen, welche mit Cichenlaub umwunden maren. Gis ner biefer Roberirten hielt ein Panner, auf welchem geschrieben ftand: "Schwefter, Mutter, Gattinnen,

<sup>4)</sup> Man febe ben achten Band.

weinet über ben Berinft Derienigen , ble burch Bereather find gentordet worden : wir , wir fchworen , fe au rachen." Rachber folgten bie Bilbfaulen bes Befetes, der Arenbeit : bes Brutus mie er feinen Sobn binrichten lief ; und Bilbeim Tells, wie er, auf Befebl bes Landvogts Geifler , feinem Cohne ben Apfel bom Ropfe ichof. Bor bem Schloffe ber Thuillerien mar, über dem großen Baffin, eine, mit Inftbriften gegierte , Doramide errichtet. Um 9 Uhr bes Abends, ben anbrechenber Macht, fam ber Rug in ben Thuil. lerien an, nieug rund um bie Wpramibe berum, legte am Rufe berfeiben Burgerfronen und Lorbeerfrange nieber, und borte in feperlicher Stille ciner, von bem berühmten Goffer tomponirten:, Tobtenmuft . 2n. Mit einer Rebe, welche ber Schaufvielbichter Ebeniet an das Bolt bielt, wurde die Reverliebfeit beschioffen.

Rach:ber Einnahme von Longwy, beffen Einmobner ben Grafen von Brovence mit ben lauteften Freudensbezeugungen aufgenommen batten, fente Die vereinigte Armee unter ben Befehlen des Berrogs non Braunfdweig ihren Marich weiter fort. Am 48. Muguft befeste fie ben fleinen Ort Etain, am go: marfcbierte fie in 3 Rolonnen ben Billon vorben, und am go, ftand fie por Berbun. Die bite mar fibe fart, und die Goldaten murden burch bie benben Barten Darfcbe von Longwy nach Berbun febr entfrac tet. Aus der Reftung wurde auf Die vereinigten Tenp. pen geschoffen, jeboch obne Erfolg. Am as murben Batterien aufgeworfen, und Anstalten ju einem Bonbarbement getroffen, nachdem der Kommendant die Hebergabe verweigert batte, mit ben Worten : baf er eber umtommen, als die Festung übergeben wollte.

Das Lager wurde an einer Anbibe , St. Michel ge nannt, eine balbe Stunde von Berbun aufgeschlagen, to baf bie Anbobe amifchen ber Stadt und bem Lager lag, und man aus dem Lager die Stadt nicht feben tounte. Die ungewöhnliche bibe, ber Mangel an que tem Baffer, Die ftarten Mariche und andere. Urfachen. veranlagten unter ber vereinigten Armee eine evidemis fcbe Rubr, welche fich febr fchnell verbreitete, von welcher nur wenige befrent blieben, und an welcher, viele garben. Die Gegend wo bas preufische Lager fand. war febr romantift. In bem rechten Klagel beffelben. Chlangelte Die. Maas fich porben, und rings herum ftanden Beinberge, beren unreife Tranben die Golbaten in Menge genoffen, woburch bie Rrantbeit, an welcher fie bereits litten , noch junabm. Es tam bie Machricht in bas vreufische Lager: Ludner mare. im Anmarite um Berbun ju entfegen; allein Ludner tam. nicht , fondern jog fich wieber nach Des jurud.

Bon den Bomben und Granaten, welche in die Stadt fielen, gundeten einige. Am folgenden Morgen, am 1. September, ließ der herzog von Braundschweig mit dem Feuren einhalten und sandte einen Major in die Stadt, um dieselbe aufs Rene zur Uebergabe auszufordern. Die furchtsamen Burger was ren geneigt dazu, und als der Major zuruck ritt, ries sen einige derselben von den Wällen: "hoch lebe der König!"

Sierauf versammelte fich in der Stadt der Burger.
rath auf dem Rathhause, und beschloß, den Rommen,
danten zu bitten, daß er kapituliren und die Stadt
den Preußen übergeben moge. Be aurepaire, der
Rommendant, eilte, sobald er von dieser BerathschlaReunter Theil.

gung Radericht erhielt, nach dem Rathhause, und suchte den versammelten Burgerrath zu überreden, daß er von seinem Vorhaben absteden, und eine Belagen rung aushalten möchte. Der Burgerrath blieb underweglich auf seiner Mehnung, und sest eintschlossen, die Stadt den Prengen zu übergeben. Als Scaurepaire suh, daß alle seine Borstellungen fruchtlos blieben, zog er eine Histole aus der Tasche, und erschof sich in Gesgenwart des versammelten Burgerrathes. Jest wurde die Stadt durch Rapitulation übergeben. Mit sliegenden Jahnen und klingendem Spiele zog die Besatzung aus und die Prengen rücken ein. Die Ruhr nahm indessen unter ben Truppeh der vereinigten Armeen mehr und mehr überhand.

An eben dem Tage, am 1. September, nahm bas Rorps bes Generals Clair fait die Stadt Stenay in Befft.

In ben eroberten Stabten wurden alle, seit der Repolution gemachte, Ginrichtungen aufgehoben, und die ganze Regierungsform wieder auf den Juß, gesest, wie dieselbe im Jahre 1788, dor der Revolution, gewiesen war. Ein großer Theil der Einwohner war zwar hiemit sehr unzufrieden: allein sie mußten der Gewalt nachgeben. Indes gieng der heimliche Groll doch zusweilen in Thatlichkeiten über; so wurde, z. B. zu Berdun, ein preußicher Offizier des Nachts von einem patriotischen Meuchelmorder auf der Straße erschoffen.

Es ift indessen boch nicht ju laugnen, daß ein großer Theil der Nation, der Unruhen mude, die herftellung der Dinge auf den alten Jus sehnlichst wunschtt und verlangte. Eine Menge Thatsachen beweisen bieß. Da man aber an der Aechtheit derselben zweiseln mochte, so will ich , ftatt aller Beweise , zwen Altenface hier einrucken , welche hinlanglich find , um die Bahrheit meiner Behauptung aufter Zweifel zu seizen.

Die Gemeinde zu Andun le Tiche, dem erften Orte, durch welchen das Korps der ausgewanderten Frankreicher in Frankreich eindrang, sandte den frankreichischen Vrinzen eine Gesandtschaft ihrer angesehen, sten Einwohner entgegen, welche die Prinzen mit Jauchzen, mit dem Geschren: "Soch lebe der König! Soch lebe der Graf von Provence! Soch lebe der Graf von Artois!" empsieng, und nachter die solgende, von allen angesehenen Einwohnern unterzeichnete, Bittsschrift überreichte: a)

nun Ihre tonigliche hoheiten, Die frantreichischen Pringen."

"Pringen."

"Sie sehen zu Ihren Füßen die Deputation ber Gemeinde von Aud un le Tiche, welche tommt, um Ihnen ihr lehhaftes Vergnügen über die Ehre auszusdrücken, die Sie ihr dadurch erweisen, das Sie die ken Ort gewählt haben, um Ihre Nücklunft nach Frantreich zu bewerkstelligen. Moge dieses Glück, Prinzen, der genannten Gemeinde den süßen Trost versschaffen, Ihren Hoheiten die ehrsurchtsvollste Huldis gung der aufrichtigsten Ergebenheit an den tugendhafstesten Monarchen darzubringen, so wie auch ihrer gänzlischen Unterwürsigkeit unter alle Gesete, die Seine Majesskät fünftig geben möchte."

"Diefe Gemeinde, deren Sitten eben fo rein find als ihre Gefinnungen, hat fich niemals verlaugnet.

a) Corréspondance originale des Emigrés. T. 1. p. 262.

Wenn fle fich zuweilen vergessen hat; wem fie fich wis derspänktig bezeigt, und Grundsase angenommen hat, die ihrem Gewissen und ihrer Rechtschaffenheit widerftritten: so muß ihr heutiges Stillschweigen ihr zu Sunften sprechen, und Ihnen ein Beweis der lebhaftesten Reue über den begangenen Fehler senn."

4 32Benn biese aufrichtige Rene, verbunden mit bem wirklichen Borfage ber Befferung, ihre weiche Seele rubren tann: fo will unfer Rirchfviel von ber Gemogenheit des Ronigs und Em. tonial. Sobeiten, welche fie verebrt und liebt., eine Bergeibung erbitten. beren Andenten ibr jederzeit eine Erinnerung an ibren porigen Rebler fenn wird. Gine fo großmutbige Bergeibung, Bringen, wird diefem Dorfe, wenn es dies felbe erhalt, einen Schut jufichern, beffen es um fo viel mehr bedarf, da es durch die Bewegungen biefes ungerechten Rrieges jum Theil zerftort ift, und welden es gang allein bem Ruhme zu verdanten baben wird, den fich zwen Selden, zwen grofdentende Dringen, erwerben werden, fur ben gludlichen Fortgang beren Baffen die Ginwohner ohne Aufhoren den Boch Ren anrufen wollen , damit er fie mit feinen Segnungen überichutte."

Eben so war auch die ganze Stadt Longwy gefinnt. Die Einwohner derfelben bezeugten nicht nur durch sauten Jubel ihr Bergnügen über die Ankunft der Prinzen innerhalb ihren Mauern, sondern sie überreichten auch freywillig dem älteren Bruder des Königs die folgende Bittschrift:

Seiner tonigl. Sobeit, Monfieur, bem Bruber bes Ronigs."

Die angefebenen Ginmobner ber Stadt Longmy

wissen die Grosmuth des Ansübrers, der vereinigten Armsen Ihrer Majestäten des Kaisers und des Königs von Preußen zu schägen; sie haben ersahren, was für schändliche Anschläge fürzlich gegen den Thron sind gemacht worden; ihnen ist bekannt, daß die Genehmigung, welche der König mehreren Dekreten der Nationalversammlung ertheilt hat, erzwungen worden ist; ihr Gewissen sagt ihnen, daß sie sich nichts vorzuwerfen haben; und sie nehmen sich die Frenheit Ew. königl. Hoheit ihr wahres Glaubensbekenntnis vorzuslegen."

"Seit dem Anfange Diefer fturmischen Revolution baben fie es mit teiner Kattion gehalten. Sind fie, burch Gewalt und Ueberraschung, zuweilen verführt worden : fo baben fie boch aus allen Rraften Gemalt. tbatiafeit und Aufruhr verbindert. Der iconfte Beweis, den fie davon geben tonnen, besteht barinn, baff in bem gangen Begirte ibrer Gerichtsbarteit niemals iene traurigen und ichredlichen Borfalle fich ereignet haben, burch welche andere Provingen zu der Zeit find betrübt worden, als augerordentliches Unglud die Dringen, und mit ihnen die Rraft bes Staates, bas Baterland in verlaffen nothigte : als aufrührische Schriften, Die überall ausgestrent wurden, einen unglucklichen Einfluß auf die Mennung hatten; als bie innerliche Awietracht burch eine Parthie genahrt wurbe , bie um fo viel gefahrlicher mar, weil fie ben groß fen Saufen gegen die Rechtschaffenen und Tugendbaften bemaffnet batte: ba blieben die Einwohner ber Stadt Lonamy und ber umliegenden Gegend beständig Den Grundfagen ber Eintracht, ber Unterwurfigleit und ber mabren Monarchie, ergeben. Indeffen ift es

mabr, baf jumeilen einige Drobungen, einige Bemaltthatigkeiten ihnen Stillschweigen auferlegt baben : allein feit beute fangen fie erft an, ber mabren Frem beit ju geniefen, ba fie über alle die aufferordentlichen und unerhorten Begebenheiten ernsthaft nachbenten, welche Berbrechen , Mordthaten und Mordbrennerenen, 211 Naris sowohl, als in dem grokten Theile von Frankreich, veranlaft haben. Sie find überzeuat. daß Rranfreich obne bie tonigliche Gewalt in ibrer größten Ausbehnung, in ganglicher Souverainetat, niebt bestehen fann : sie find ferner überzeugt, daß Lubmig ber Sechszehente, unfer erhabener Souverain, ber befte und verlaumdetfte unter allen Ronigen ift; fe find gegen die Unrubestifter aufgebracht, welche ein abicheuliches Majeftatsverbrechen begiengen, als fie fichfeiner Berfon bemächtigten, und ibn ber Buth bes Pobels blog fellten.«

"Sie versprechen feperlich Er, tonigl. Hoheit, daß die Stadt Longwy, nebst der umliegenden Gegend, jederzeit Ludwig den Sechszehenten, Konig von Frankreich und Navarra, als ihren alleinigen und einzigen Oderberren ansehen, und sich seinem Willen gänzlich unterwersen will. 2) Fleht sie Se. königl. Hoheit an, ihr der Sr. Maj. zum Beschüßer dienen zu wollen, und Ihm zu versichern, daß sie an den Thatlichkeiten und an den Gräueln aller Art, deren Kannibalen sich schämen würden, keinen Antheil nimmt. 3) Da sich die Rachricht verbreitet, Ludwig der Sechszehente werde grausamer Weise in einem Thurme des Tempels, so wie vormals der König Johann in England, gefangen gehalten: so ersuchen die Unterschriebenen, im Ramen der gauzen umlies

genden Gegend, auf das dringendfte und indunftigke, Se. tonigl. Dobeit, die Regentschaft von Frankreich anzutreten; fich von dem Bolle und den Armeen in dieser Eigenschaft anerkennen zu lassen; und einen Staatsrath von perständigen, aufgeklärten und tugendbaften Mannern, welche fähig sind Ordnung und Bohlsaht im Saate wieder herzustellen, um sich zu versammein. Dies ist ihr heuzlicher Bunsch. Diesem Bewirtele werden, ohne Zweisel, die übrigen Städte des Königreiches nachfolgen. Soch lebe Ludwig der Sechstehente, unser gute König! Doch lebe der Baster der Frankreicher! "a)

"Long wy am 19. August 1792."

(bier folgen die Unterschriften.)

Man kann nicht annehmen, daß die Einwohner von Longwy aus Zwang, oder aus Jurcht vor den Emigrirten, diese Bittschrift überreicht hatten. Nichts weniger wie das. Longwy war von der preussischen Krmee eingenommen, es stand unter preussischem Schuze, und die Emigrirten hatten sich nicht unterstehen dürsen, die mindeste Gewaltthätigkeit an den Einwohnern zu verüben; es bleibt also gewiß, daß die wahren Gesinnungen der Einwohner in der vorstehenden Bittschrift enthalten waren, und daß es damals ganze Städte und Dörfer in Frankreich gab, die mit der Revolution unzusrieden waren und die vorige Resierung mieder zurück wünschten. Man erklare diese sonderdare Erscheinung wie man auch will, wegläugsnen läst sie sich wenigstens nicht.

Die Nachricht von den schrecklichen Begebenheiten

1) Corréspondance originale des Emigrés. T. 1.

1. 254.

welche in Baris am ro. Anauft vorgefallen waren. murden bon ben frankreichischen Brovingen mit febr verschiebenen Empfindungen aufgenommen. Achtzeben Dis 20 Abtheilungen Kranfreiche billigten alles, was porgefallen mar, und fandten ber Rationalverfamme lung Gludmunfchungsschreiben barüber qu: bie übrigen fchwiegen theils fille, theils migbilligten fe laut bas graufame Berfahren gegen die tonigliche Kamilie: 1. B: bie Abtheilungen ber Arbennen: bes Misne: ber Comme; ber unteren Seine; bes Unterrheins, mo ber Maire Dietrich ju Stras. burg ben größten Gingus battes und bes Dberrheins. Die Abtheilung des Oberrheins erlief eine Rufdrift an ihre Mitburger, in welcher es bieg: Burger. Das Baterland ift in ber größten Gefahr: aber Ludwig ber Gechszehente ift auf und gerecht; er wird daber bas offentliche Zutrauen wieder erhalten. Bir wollen ber Ronftitution unabanderlich ergeben bleis ben : wir wollen bas Konigthum aufrecht erbalten, und Die Nationalversammlung nebft bem fonkitutionsmäßis gen Ronige vertheibigen. Der Reind ift vor unferen Thoren: behaltet Raltblutigfeit und Muth, und vereinigt Guch um uns.«

In ganz Europa erweckte bie Rachricht von der Sinkerkerung der königlichen Familie und der Ermer, dung ihrer getreuen Diener, Beftürzung und Abscheu. Bufolge dieser Nachricht versammelte sich zu London am 17. August ein ausserobentlicher Staatsrath. Die herren Pitt, Dundas, Lord hawkesbury und der herzog von Richmond, wohnten der Ber, sammlung bey. Nach geendigter Sigung dieses Staatsrathes gieng ein Silbote nach Baris an den engländig

schen Gesandten, Lord Gower, ab, wecher dem Gesandten den Beschl überbruchte, Paris sogleich zu verlassen, und nach London zuruck zu tehren. Das von dem Eilboten dem Lord Gower überbrachte, Schreiben war fosgenden Inhalts:

Dundasan ben Grafen Gomer, englandifden Gefranbten in Frankreich."

"Molord."

33'In der Abwesenheit des Lords Grenville habe ich Ihre lette Depesche erhalten, und dieselbe dem Konige vorgelegt. Rachdem der König ersahren hatte, wie weit die Unruhen in Paris gegangen wären, und was für klägliche Folgen dieselben gehabt hätten, ist St. Waj. höchst betrübt geworden, theils wegen der Zusneigung, welche der König von jehrer für die Personen Ihrer Allerchristlichsten Majestäten gehabt hat, und wegen des Antheils, den Er immer an dem Wohlschn derselben genommen hat; theils wegen Seines Wunksch, daß ein Reich, mit welchem Er in gutem Vernehmen steht, ruhig und glücklich bleiben möge."

Da es scheint, daß, in der gegenwärtigen Lage der Dinge, die Bollziehung der ausübenden Gewalt den Sauden Ge. Allerchristl. Maj. ist entzogen worden, und daß die Beglankigungsbriese, deren sich Sw. Epzellenz bisher bedient haben, nun nicht länger guttig seyn können: so hat Se. Maj. dafür gehalten, daß Sie nicht länger zu Paris bleiben sollen, sowohl aus dem angeführten Grunde, als auch beswegen, weil dieser Schritt dem Könige, den Grundsätzen der Rentralität, die Er bis iest bevbachtet bat, am an.

gemessensten zu senn scheint. Der Wille bes Ronigs ift alfo, bag Sie jene Stadt verlassen, und nach Eng. Iand zuruck tehren sollen, sobald Sie Sich die nothisgen Passe werden verschaffen können.

Min allen Unterredungen, die Sie vor Ihrer Mb. reise noch haben mochten, werben Sie Sorge tragen, Sich auf eine Weise auszubrucken, Die ben Gefinnungen gemaß fen, welche Ihnen bier mitgetheilt werben: und überhaupt merden Sie ben jeder Gelegenheit er-Haren: "daß, obaleich ber Ronia die Absicht bat, ben Brundfagen ber Reutralitat, in allem mas die Gin-Bichtung der inneren Regierung Rrankreichs betrift, getreu gu bleiben, Er bennoch bon biefen Grund. fagen nicht abzugeben glaubt , wenn Er auf alle nur mogliche Beife feine Beforanif fur Die perfonliche Lage Ihrer Mierchriftlichsten Majeftaten und ber toniglichen Ramilie ausbruckt." Der Ronig erwartet mit dem lebbafteften Berlangen, baf Seine Soffnungen in Diefer Rudficht nicht werden getäuscht werden ; bag jene Berfonen teine Gewaltthatigfeit zu befürchten baben, welche unftreitig in allen gandern . Europens ben allgemeinen Unwillen rege machen mußte.«

"3ch habe die Shre zu fenn, u. f. w.a.

"Seinrich Dunbas."

Der englandische Gefandte theilte Diese Rote dem Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Lebrun' mit, und erhielt die folgende Autwort:

39 Rote, in Antwort auf bie, von dem Seren Grafen von Gower, englischen Gefandten, gefchebene Mittheilung."
39 Der unterzeichnete Minifer der auswärtigen An.

gelegenheiten hat ohne Bergug dem vorläufigen vollie.

henden Staatherathe ben Brief mitgetheilt, welchen Se. Erzelleng, ber herr Graf von Gower, Gesandter Sr. Grofbeitt. Maj. ihm zugesandt bat.

Der Staatsrath hat mit Bedauern gesthen, das brittische Rabinet sich entschließt einen Minister zurück zu berufen, dessen hiersein für, die günstigen Gesinnungen einer frepen und großmüthigen Ration bürgte, und der niemals etwas anders, als freundschaftliche Worte und wohlwollende Gesimungen auszudrücken den Austrag erhalten hatte. Gäbe es etwas, was dieses Bedauern vermindern könnte, so wäre es die erneuerte Bersicherung der Neutralität, welche England der frankreichischen Ration giebt."

Diefe Berficherung fcheint bas Refultat ber, weislich überlegten und von Gr. Grofbritt. Maitfidt formlich ausgebrückten, Abucht ju fenn: "fich in die innere Einrichtung ber frankreichischen Geschäfte nicht au mischen." Eine folche Ertlarung barf man mobl pon einem aufgetlarten und ftolgen Wolfe erwarten, meldes querft den Grundfas, dag die Mation der Couverain sey, antekannt und festgesetzt hat; welches die Berrichaft ber Befete, bas beift ben Ausbrud bes all, gemeinen Willens, an die Stelle ber Launen bes befonderen Billens gefest, und bas Beniviel gegeben bat, die Konige felbst diesem beilsamen Roche zu untermerfen : welches überhaupt bafur gehalten bat, bak Die Frenheit, welcher es so viel Rubm und Wohlfahrt perbantt , burch lang anhaltende gewaltsame Bemegungen und burch beftige Sturme nicht zu theuer erfauft fen. cc

"Dieser Grundsat, von der unveräußerlichen Souveramität des Boltes, wird fich jetzt auf eine glanzende Weise in der Rationalkonvention zeigen, deren Zusammenberusung der gesetzgebende Körper beschlossen hat, und welche alle Parthien und alles besondere Interesse in seine Schranken zurückweisen wird. Die frankreichische Nation hat Ursache zu hossen, daß das brittische Labinet in diesem entscheidenden Zeitpunkte die Gerechtigkeit, die Mäßigung und die Unparthey-lichkeit, welche dasselbe bisher gezeigt hat, nicht versäugnen werde."

"In dieser völligen Zuversicht, die sich auf Thatsaden gründet, erneuert der Unterzeichnete Sr. Exzellenz, dem Grasen von Gower, im Ramen des vorläufigen Staatsrathes, die Versicherung, welche er die Spre gehabt hat Ihm mündlich zu ertheilen: daß die Handlungsverbindungen sowohl, als überhaupt alle Geschäfte, von Seiten der frankreichischen Regierung, mit derselben Genauigkeit und derselben Aufrichtigkeit wie vorher werden unterhalten werden.

Der Staatsrath erwartet, daß die brittische Regierung völlig, eben so verfahren werde, und daß also nichts das gute Bernehmen, welches zwischen bepben Boleten herrscht, sidren werbe."

"Der Minister ber auswärtigen Angelegenheiten."

"Am 27. Anguft verließ der großbrittanische Gefandte mit feiner Kamilie Baris.

Der hollandische Gesandte, herr Lefteve. non de Bertenrobe, wurde ebenfalls juruch be. rufen, und verließ Paris bald nachdem der großbritta. nische Gesandte diese Stadt verlassen hatte.

Bu Regensburg hatte die Annahme des frant reichifchen Gefandten, heren Caillard, Schwierig.

teit gefunden, weil, wie bereits oben ift erzählt woeden, a) sein Beglaubigungsschreiben nicht in der gebirgen Form abgefaßt war. Er erhielt hierauf ein zweites Beglaubigungsschreiben von Paris, welches die bergebrachte Form hatte. Da aber verschiedene Umstände die Annehmung dieses Schreibens verhinderten, und die Begebenheiten des 10. Augusts vorstelen, ehe dasselbe noch, hatte übergeben werden konnen: so war nunmehr, nach der Bestürzung und dem Abschen, welche die Nachrichten von jenen schrecklichen Begeben, beiten zu Regensburg, so wie überall, verbreiteten, eine Anerkennung des frankreichischen Gesandten gazzucht mehr möglich; man erklärte ihm vielmehr von Seiten des Reichstags, daß er Regensburg verlassen müsse, welches auch bald nachher geschah.

Der fpanische Gefandte zu Paris, der Ritter D'Priarte, trat am 24. August seine Rudreise nach Spanien an.

Bu Roppenhagen überreichte der Gefandte des Konigs von Frankreich, herr de Bibrape, am 24. August, als an dem Tage, an welchem die Rachricht von den zu Paris vorgefallenen Gräueln zu Koppenbagen ankam, dem königl. danischen Ministerium die folgende Erklärung:

"Da der Unterzeichnete erfahren hat, daß die the nigliche Gewalt durch den gesetzgebenden Körper ift suspendirt worden; so hat er, in Erwägung, daß er seine Stelle und seine Beglaubigungsschreiben von dem Könige, als erblichem Stellvertreter der Ration, erhalten hat, und in Erwägung, daß er der Ration,

<sup>4)</sup> Man febe ben achten Band.

dem Gesetze und bem Könige, den Eid geleistet hat, die Ehre, Sr. Exzellenz, dem herrn Gtafen von Harthausen, zu erklären, daß er glaubt, so lange die genannte Susvension dauern wird, keine Geschäfte als frankreichischer Minister verrichten zu können."

33 Roppenhagen am 24. August' 1792."

Bibrane."

Auf eine ahnliche Beise ertlatte fich auch ber feantreichische Gesandte ben bem schwäbischen Kreise, herr de Maifonnen ve.

In der Schweit war man über die schändliche Ermordung der rechtschaffenen und tapsern Schweistergarde durch den Pariser Pobel und die Galeerensschlaven, von Marseille, im höchsten Grade aufgebracht. Vorzüglich groß war der Unwille und der Durst nach Ranton Bern, wo bennache jede augesehene Familie einen zu Paris ermordern Verwandten bestrauerte.

Die königliche Familie wurde indessen in dem Gefängnisse des Tempels auf die grausamste Weise behandelt. Der sogenannte Tempel ist ein altes, großes,
gothisches Gebäude, welches vormals den Tempelherven gehörte, und wovon ein Theil vor der Revolution
zu einer Wohnung für den Prinzen Conty eingerichter gewesen war. In einem der Thürme dieses gothischen Schlosses wurde jest die königliche Familie
von dem Bariser Bürgerrathe gefangen gehalten und
auf das strengsie bewacht. Alle getreuen Diener des
Königs wurden von ihm entsernt; einige Mitglieder
des Bürgerrathes waren unaufhörlich in seinem Zimmer; Niemand erhielt Erlaubnis mit ihm zu sprechen;
und alles, was ihm überbracht wurde, mußte durch

ein Mitalied bes Burgerrathes' aberbracht merben. Alle Boften im Schloffe bes Tempels und in ber Rabe beffelben wurden boppelt befest, und auf Befeht bes Burgerrathes wurden rund um den Tempel, Refinnas. werte angelegt, Schangen aufgeworfen, Graben ace macht, und Ballifaben geftectt. Der Konia fab ben Arbeitern au. Er mar fo überzeugt , bag er aus bie. fem Gefangniffe bald auf bas Schafot wurde geführt werben, bag er zu wiederhoften maten bie unnothigen Ausaaben bellagte , welche biefe Arbeiten erforberten , indem er. wie er fagte, nur furze Beit in biefem Befananiffe bleiben murbe. Er brachte bie Reit theils mit Lefen bin , theils mit bem Unterrichte , ben er feie nem Cobne, bem Dauphin, in der Geographie gab. Die Arbeiter fangen, um ibn ju franten, Schmab. lieber auf ben ungludlichen Ronig und auf feine bea Wenn er Die Berfonen . daurensmurdige Gemablin. welche zu feiner Wache bestimmt waren ,. etwas fragte, so erbielt er teine Antwort.

Die kleinste Gefälligkeit gegen die unglücklichen Gefangenen, erweckte Argwohn und Misvergnügen ben
ben unmenschlichen Mitgliedern des Bürgerrathes. Einst
warfen der Dauphin und die Aronprinzessen sich im
Garten einen Ball zu. Der König und die Königin
waren gegenwärtig. Der Ball sog so hoch auf die
Mauer, daß die Kinder denselben nicht abreichen konnten. Ein wachehabendes Mitglied des Bürgerrathes,
welches sich im Garten befand, lief dienstfertig herbey,
und holte dem Prinzen den Ball herunter. Er wurde
von seinen Mitbrüdern sehr darüber getadelt. a)

a) Moore Journal. T. 1. S. 135. ber b. Hebersehung.

In dem Gefangniffe felbft wurde die tonialiche Ra. milie eben so grausam behandelt. Die Konigin marb moner und frantlich: ber Ronig muste, wegen einer Rrantbeit, die ibm fein Gram jugezogen batte, mebrere Tage bas Bette huten .: Er verlangte einen Arat. tonnte aber feine Suter nicht bewegen ibm einen zu fenben. Eben fo wenig tonnte er, ober bie Ronigin, auch nach bem bringendften Bitten , reine Bafche en balten. Der venetianische Gefandte moute - ale er erfuhr baft die tonigliche Ramitie baran Mangel leibe . Baiche nach dem Gefängniffe fenden, allein die Jatobiner brobten ibm mit bem Laternenpfable, wofern et Sch unterftunde es ju tonn. Um ben Ronig verächtlich ju machen, erbichteten bie Jafobiner bie grobften Unmabrheiten. Bu ber Beit, ba er aus Gram in eine Rrantheit verfallen war, fdrieb Conborcet in feiner Reitung : ber Ronig fen unbetummert, er effe unb trinke mit dem besten Appetit und übersete ben Soras. Man erlaubte bem Ronige nicht, mit ber Ronigin, ober mit feinen Rindern , anders , als in Gegenwart eines Mitgliedes bes Burgerrathes, ju fprechen. Gieng der Konig mit seiner Gemablin fbabieren . - fb giene ber Wachter zwischen ihnen; wenn fie affen, fo fette er fich amischen fie. Des Machts schlief jeder Befanaene allein in einem besonderen Rimmer. In jedem Diefer Schlafzimmer hielten fich die gange Racht uben bier Goldaten auf , welche man alle balben Stunden abwechselte, damit fie nicht verführt wurden. Go oft die neue Wache fam, welche die alte ablocte, muste fle erft wiffen, ob auch ber Ronig und Die Konigin noch porhanden maren. Der Offizier rief baber, fo wie er in bas Zimmer trat: "Derr Qub mig find Gie

Sie in ibrem Sette? " Ben ber Romgin : ", DR a. dame Antoinette find Sie in Ibrem Bette?" Diese Frage mard so lange wiederholt, bis biefelbe mit "? a" beantwortet wurde. Das Effen, welches der königlichen Familie gebracht wurde, war febr fdlecht, und oft gang ungeniegbar. Sie erhielten tei. nen andern Bein, als ben auch die Bache trant. Rach wiederholter Sitte um reine Bafche, lief end. lich ber Burgerrath fur ben Ronig und bie Ronigin 6 Bember von grober Leinwand machen : auch verfah man ben Konia mit einem aroben Ueberrocke, so wie er von den Burgerfoldaten getragen murbe. Die Burgerfolbaten, welche in ben toniglichen Gefananiffen Bie Mache batten, agen, tranten, fprachen, rauchten Taback und larmten, als ob Miemand auffer ihnen porbanden mare."

Che ber groffbritannifde Befanbte, ber Graf von Gomer, Baris verlief, bat er um Erlaubnif von bem Ronige Abschied nehmen ju burfen. Man bielt es fur unvolitisch, ibm biefe Erlaubnig nicht zu bemilligen. Der Gefandte fubr baber, mit Labo Ou. therland, nach bem Gefangniffe bes Tempels. Die Aufammenfunft mar rubrend. Der Ronia weinte, feufrte, rang die Sande und fab gen himmel: benn wegen feiner Bachter war ibm nicht vergonnt, fine Empfindungen in Morte auszubruden. Lord Gower fand bas Befängnif fowohl, als alles in bemielben porbanbene Berathe, außerft ichlecht und ichmutig. Laby Sutherland batte unvermertt etwas reine Baiche mitgebracht, welche fie ber Ronigin überreichte.

Bu allen diesen Krantungen und Mifthandlungen ber toniglichen Familie, tam nun noch die schrecklichfte Reunter Ebeil.

von allen. Die treue Freundin ber Konigin, die Pringeffin von Lamballe, welche fremwillig die Monarchin in bas Gefangnif begleitet batte, murbe won ibr geriffen : und zwar geschat bief, mit ausgefucter Graufamteit, mitten in der Nacht. Muauft tam, um 2 Uhr bes Morgens, ein Trupp non Burgerfoldaten , wedte die tonigliche Ramilie aus bem Schlafe, und fundigte biefen erhabenen Gefange. nen an : er batte Befehl von bem Burgerrathe, Die Bringeffin von Lamballe; Madame De Tourgel. Die Gouvernantin des Dauphin; Die Tochter Diefer Dame, und bie 4 Rammerfrauen ber Ronigin, Die Damen Thibault, St. Brice, Bafile und Rabarre, wegguführen. Gobald biefer Befehl ben Befangenen belannt wurde, entftand ein unbefebreibe lich rubrender Auftritt. Die Ronigin, Die Bringeffin Elifabeth, die Kronpringeffin und der Dauphin, bra chen in ein lautes Rammergeschrev aus, und nahmen non ihren treuen Areunden den gartlichften Abichied. mit ber unwillführlichen Abnbung, baf fie fich in biefem Leben nicht wieder fehtn murben. Selbit bie Rerle, welche fich bagu gebrauchen liefen, ben grau-Camen Befehl bes Burgerrathes ju vollgieben, murben gerührt burch eine fo gartliche Anhanglichfeit, wie Die, me. De amifchen ber Ronigin und ber Bringeffin pon Lamballe fich bey diefer Trennung zeigte. Diefe Brinzeffin, beren Schonbeit und Liebensmurbigfeit gang Paris bewunderte, wurde jest nach bem unreinlichsten und etelhaftesten Gefängniffe, nach dem Sotel De la Ronce, gebracht.

"Es ist emporend," fagt Moore, "Leute biefes Standes und Geschiechts so herab ju wurdigen, und

:

fo graufam ju behandeln, beren größtes Berbrechen in ber Anhanglichkeit an ihre Bohlthater beftanb. a)

Bon diefer Zeit an befand fich die tonigliche Familite ganilite in den Sanden ihrer Feinde. Auch nicht Eine Person war um fie, die fie gefannt hatte, auf die fie fich hatte verlaffen tonnen, oder die nicht mit Robespierre, Bethion, Danton und Manuel, einverstanden gewesen ware.

Die Buth, mit welcher man die königliche Familie verfolgte, überstieg alle Gränzen. Bor der Nationals versammlung wurde am 19. Angust eine Bittschrift vorgelesen, welche folgende Ausdrücke enthielt: "Alle Gesmeinschaft zwischen Ludwig dem XVI. und seinem Beibe muß aushöven. Frankreich wird gerettet senn, sobald dies Redicis der Seele des neuen Larls des Reunten thet Wuth nicht länger einhaucht." b)

Die folgende merkwürdige und zuverläßige Anetdote beweifet leider! mur zu febr, wie grausam und und menschlich der Konig von feinem Feinde, dem niedersträchtigen Bethion, behandelt wurde.

Ein Einwohner von Paris hatte am 3r. August ein Geschäft ben dem Maire Pethion. Während der Untervedung wurde dem Maire ein Brief überreicht, den er las, nachläßig auf den Tisch warf, und dem überbringenden Bedienten sagte: "Schon gut." Darauf frach er wieder über die vorige Angelegenheit, und als er bemerkte, daß der Pariser von ungefähr seine Augen auf den Brief warf, welcher offen auf dem Tische lag, sagte Pethion: "Sie konnen ihn immes

<sup>2)</sup> Moore Journal. T. 1. 5. 84.

b) Moore Journal. T. 1. 6. 82.

ŕ.

lefen." Der Ronig hatte eigenhandig den Brief gefchrieben , welcher buchftablich lautete wie folgt :

wenn herr Pethion den vor 5 Tagen an ihn wenn herr Pethion den vor 5 Tagen an ihn geschriebenen Brief beantworten wollte. Dieg ist der lette Tag im Monate, und der König hat kein Geld erhalten, seine Ansgaben zu bestreiten. Der König wird dem herrn Pethion sehr verbunden seyn, wenn er ihn wissen lassen will, wie viel er bekommen soll, und hente noch antwortet.

"Lubwig." a)

Am 29. August stand ein Mitglied der National serfammlung auf, und rief feinen Mitbrubern gu: Blaubet mir, noch jest macht eine Berfchworung ju Daris, beren fleinste Spur ju verfolgen Eure Dflicht ift. Die Bachsamteit ber Suter bes Tempels ift ein-Die bortigen Gefangenen haben Mittel aeschläfert. gefunden, mit den Berrathern zu Robleng im Brief. wechfel zu fteben. Ift es nicht genug, the jenes erausame, ienes qualersindende Weib, in seinem Rer. ter noch auf Mittel finne, fich im Blute ber Frank reicher zu baben? Ift es nicht genug, bag fe noch Athem bolt? Goll fie auch das Bermogen haben , Mebe gegen bie Revolution aufzustellen? Benehmet ibr iebes Mittel ein Berftanbnig mit unferen Reinden au unterhalten; und Ludwig der XVI, seiner schwerfälligen Richtigteit überlaffen, babe feinen anderen Umgang, als Somach und Gewissensbiffe! " - Diese niebertrachtige Rebe wurde von ben Gallerien mit lautem Benfalltlatichen aufgenommen. b)

a) Moore Journal. T.2. 6. 241.

b) Moore Journal, T. 1. S. 159.

Die Fortschritte der vereinigten Armeen erweckte indessen zu. Paris große Bestürzung. Man fürchtete den Herzog von Braunschweig nächstens vor den Thoren der Hauptstadt zu sehen, und es ward daher, um das Bolt zu beruhigen, der sonderbare Plan gemacht, Paris zu besestigen, und Berschanzungen rund um diese ungeheure Stadt aufzusühren. Die Aussicht über diese Arbeiten wurde dem herrn de Belair ausgestragen, welcher vormals Offizier unter der Legion Maillebois in Holland gewesen war. Wehrere Tage lang arbeitete ganz Paris in der Sbene von St. Denis an diesen Verschanzungen.

Panis, Robespierre, Marat, Tollien, nebft ben übrigen Mitgliedern bes Burgerrathes unb dem Minifter der Gerechtigfeitenfege Danton, mach, ten ben Dlan, alle in ben Gefangniffen vorhandenen Berfonen (beren Anjabl megen ber vorbergegangenen Saussuchungen febr arof mar) ermorben zu laffen und fich ihres Bermogens ju bemachtigen. Am 27. Auguft ließ fich Danton die Rameneverzeichniffe aller, in ben Befängniffen vorbandenen, Berfonen übergeben. Am zo. August begab fich Manuel nach dem Rlofter ber Rarmeliten in ber Strafe Baugirarb, und befuchte die in biefem Rlofter gefangen fitenden Briefter. Sie ftellten vor, wie unbequem ibr Befangnif fen, und baten inftanbigft, baf man fie, bem Defrete ber Rationalversammlung gemäß, balb außer Landes bringen moge. Manuel antwortete gang taltblutig: 23ch gebe Euch mein Chrenwort, dag innerbalb & Tagen Euer Schickfal entschieden senn wird."

um 1. September ichrieb der Minifier Roland einen Brief an alle Burgergerichte Frankreichs, woring

er heftig auf den gefangenen König schimpfte, das Schloß der Thuillerien eine neue Bastille nannte, und eine Lobrede auf die am 10. August von dem Pariser Bobel begangenen Gräuel hielt. Zugleich ertießen alle Minister gemeinschaftlich eine Prollamation an die frankreichische Nation, in welcher sie sagten:

"Burger. Es murbe unnut fenn, es Euch ju verheelen, es murbe Reigherzigfeit verrathen, fic barüber zu wundern , und niemals tann es ben Krantrei. dern Rurcht ermeden : Die Gefahr nimmt zu, unfere Reinde feben fich in Bereitschaft, ihre letten muthen-Den Streiche zu versetzen. Sie find im Befite von Lonamy; fie bedroben Thionville, Des und Berdun; fle wollen fich einen Beg nach Paris babnen; und fie tonnen bieber tommen. Belcher unter Euch ergrimmt nicht ben biefem Gebanten , und erbebt fich ftolg mit einer gerechten Ruverficht auf feine Rrafte? Burger! feine Ration auf ber Welt erhielt ibre Arepbeit obne Rampf. Ibr babt Berratber un. ter Euch. Dhne fie murbe ber Rampf bald vorben fenn: aber Eure thatige Aufficht wird gewiß ibre Blane Send einig und rubig; überlegt faltblu. pernichten. tig , mas 3br fur Mittel gu Eurer Bertheibigung habt; bedient Euch biefer Mittel mit Muth; bann ift Euch Der Sieg gewiß."

monge, Lebrun."

Indessen verbreitete sich am 1. September gut Paris bas Gerücht, das Werd in eingeschloffen sen, und bag es sich nicht lange werde halten tonnen. Die Anhanger bes Robespierre gerftreuten sich über gang Paris, und behaupteten, die Parthie Brisots

und die Minister Roland, Claviere und Lebrün, wären mit dem Herzoge von Braunschweig einverstanden. Am Abende dieses Tages hielt Robespierre in der Bersammlung des Bürgerrathes eine Rede, worinn er sagte: "Bagt es dann Niemand, die Verräther zu nennen! Wohlan, ich will sie nennen, zum Besten des Volles! Ich klage den Frenheitmordenden Beissot an, ich klage die Girondisten an, und die schändliche Rommission der Ein und zwanziger der Nationalver, summlung. Ich klage sie an, Frankreich an Braunsschweig verkauft, und die Belohnung für diese Niederträchtigkeit bereits erhalten zu haben. Er versprach diese Anklage am folgenden Tage zu beweisen."

In der Racht bes 1. Septemberd versammelte sich ein Ausschuß schändlicher Bosewichter, Mitglieder bes Parifer Burgerrathes, ben dem Justigminister Danton. Dieser Ausschuß machte den Plan zur Ermordung aller Gefangenen und bestimmte die Aussührung auf den folgenden Tag.

Am 2. September erließ ber verfammelte Burger, rath die folgende Proflamation :

"Burger. Der Feind ist vor den Thoren von Paris. Berdun, welches ihn aufhält, kann sich nicht länger als 8 Tage halten. Die Burger, welche diese Stadt vertheidigen, haben geschworen, eher zu sterben, als sich zu ergeben; das heist: sie machen mit ihren Körpern einen Wast vor Euch. Es ist Eure Pflicht, Ihnen zu hulfe zu eilen. Burger! marschirt sogleich mit Euren Fahnen; vereinigt Euch im Märzselde; es musse augenblicklich eine Armee von 60,000 Mann sich bilden. Lasset und eilen, unter den Streichen des Keindes unser Leben zu verlieren, oder ihn unter uns streichen auszurotten."

Bath nachber erfchien von dem Burgerrathe bie zwente Proflamation:

"Zu den Waffen, Burger! Zu den Waffen! Der Feind ist vor unseren Thoren."

Da der Profurator der Gemeinde die dringende Gefahr des Vaterlandes, die Verrätheren, welche und bedroht, angefündigt hat, so wie auch den ganzlichen Mangel an Vertheidigungsmitteln der Stadt Verdun, welche jest der Feind belagert, und welche vielleicht innerhalb 8 Tagen in seiner Gewalt seyn wird: so bestschieft der Gemeinderath, daß:

- 1. "Die Thore follen fogleich geschloffen werben."
- 2. 32 Daß alle Pferde, welche benen, die fich nach ber Granze begeben, Dienste leisten tonnen, fogleich sollen in Berwahrung genommen werben."
- 3. 32 Daß alle Staatsburger fich bereit halten follen, ben dem ersten Signale ju marfchiren."
- 4. Daß alle Staatsburger, welche, wegen Alters ober Krantheit, jest nicht marschieren können, ihre Waffen in ihren Sektionen niederlegen sollen, damit man mit denselben die armeren Burger bewaffnen konne, welche bereit find nach der Gränze zu eilen."
- 5. Mule Verdächtigen sowohl, als diejenigen, die fich aus Feigherzigkeit weigern mochten zu marschieren, sollen entwaffnet werden."
- 6. "Biet und zwanzig Kommissarien sollen sich sogleich nach den Armeen begeben, um benselben diesen Beschluß anzukundigen, so wie auch in die benachbarten Abtheilungen, um die Burger zu ersuchen, daß sie sich mit ihren Pariser Brudern vereinigen, und gemeinschaftlich mit denselben gegen den Feind marschieten mögen."

- 7. "Der Militaransschuß foll ununterbrochen figen. Er foll fich auf dem Rathhaufe, in dem Sacle welscher vormals der Saal der Königin genannt wurde, versammeln."
- 8. "Die Larmtanone foll sogleich abgefeuert werben; der Generalmarfch foll sogleich in allen Settionen geschlagen werden, um ben Burgern die Gefahr bes Baterlaudes anzufundigen."
- 9. Die Rationalversammlung sowohl, als die vorläufge wollziehende Gewalt, sollen von diesem Beschluffe Rachricht erhalten."
- 10. Die Mitglieder des Burgerrathes sollen sich sogleich nach ihren Settionen begeben, daselbst die Berfügungen des gegenwärtigen Beschlusses ankundigen, ihren Mitburgern die dem Vaterlande drohende Gesafr träftig schildern, so wie auch die Berrätheregen, welche uns umgeben und bedrohen. Sie sollen träftig schildern, das die Frenheit bedroht wird, das das frankreichische Gebiet verletzt wird. Sie sollen vorstellen, das alle Bemühungen unserer Feinde die Burückbringung unter die schändlichste Stlaveren zum Zwede haben, und daß wir, ehe wir dieses dulben, uns lieber unter den Trümmern unseres Vaterlandes begraben, und unsere Städte nicht eher übergeben müssen, als die dieselben in Aschenhausen verwandelt sind."
- 21. "Der gegenwärtige Beschluß foll auf der Stelle gebrudt, befannt gemacht, und angeschlagen werden."

"hugueniu, Prafident."

"Zallien, Gefretair."

Onrch diefen Befchlug, und die Berfügungen melthe derfelbe enthielt, wollte der Burgerrath erft die ganze Stadt sowohl, als die Nationalversammlung und ben vollziehenden Staatsrath, in Schrecken sein, um die veradredeten Mordthaten desto leichter ausführen zu können. Manuel war daben vorzüglich thätig, so wie auch der Maire Bethion.

Die Situng der Nationalversammlung an diesem wichtigen Tagt fieng damit an, daß fie ihr, vor einigen Tagen gegen den Burgerrath abgegebenes, Defret zuruck nahm, und diesen Burgerrath für rechtmäßig erkannte und bestätigte. Hierauf erschienen 2 Abgegandbe eben dieses Burgerrathes vor den Schranken, und berichteten: daß derselbe für gut gefunden habe, die Sturmgloden läuten und die Lärmkanonen abseuern zu lassen; und daß alle Einwohner der Stadt Paris erschicht würden, sich auf dem Märzselde zu versammeln, um gegen den Festh zu ziehen.

Dieser Beschluß wurde von der Versammlung, die sich aus Furcht allen Verordnungen des Bürgerrathst unterwerfen mußte, mit lautem Bepfallstatchen aufgenommen, und Verg niaud hielt eine Rede, durch welche er mit dem ganzen Feuer seiner Beredsamkeit die Bürger zu bewegen suchte, dem Veschlusse des Bürgervrathes zu gehorchen.

Nunmehr erschien der Justigminister Dant on', er, ber die Befehle zur Ermordung einiger tausend unschulz diger Personen bereits ertheilt hatte. "Es ift," sprach et, mein großes Bergnügen, für Minister die von dem Bolte gewählt sind, wenn sie den Stellvertretern deselben ankundigen können, daß das Baterland gerettet werden wird. Das ganze Reich wird dazu, eben sowohl als die Hauptstadt, bentragen. Berdun ist nicht erobert: seine Einwohner haben geschworen, denjemis

gen uminbringen, ber von Ueberaebung ber Stadt fprechen murbe. Alle Burger muffen fich gegen ben Reind auf den Weg machen. Die Ditenmanner allein find binreichend um die Sauptfadt ju vertheibigen. Ein feber Burger, ber fich weigert ju markbieren, ober feine Klinte abzugeben , werbe mit bem Tode be-Braft. Der Menfch gebort bem Baterlande ebe er fic Elbit gebort. Riaret bas Bolt auf. Es muffe miffen, bag bie Sturmalode, welche geläutet werben wird. Bein Beichen bes Schredens , fonbern eine unumgang. lich nothwendige Ginladung ift, Die Trabanten ber Defvoten ju vertilgen." - Go fprach Danton. Er perlangte ferner, baf bernmaebende Rommifforien fogleich ernannt werden follten, um die Abkaten der polleichenden Gemalt zu befordern , und gemeinschaftlich mit berfelben fur bas Befte bes Baterlandes 146 Die Berfammlung nabm biefe Rebe mit großem Benfallflatichen auf ," und verwandelte alle Borfcblage bes Juftisminifters in Defrete. Es murbe bem zufolge Todesftrafe barauf gefest, wenn fich Zemand weigern murbe, nach ber Granze zu marichie. ren , ober feine Rlinte abztaeben , falls biefelbt gum Beften bed Baterlandes von ihm geforbert werben follte. Berner wurde die Todeslitrafe barauf gefett, wenn fic Remand ben Unternehmungen ber polltiebenden Gewalt miberfeten follte.

Um z Uhr Rachmittags kam ber Juftigminister Danton mit diesen Detreten nach hause. Sogleich versammelten sich ben ihm die übrigen Minister. Danton schlug die Personen vor, welche zu herumgehenden Kommissarien der vollziehenden Gewalt gewählt werden sollten. Es waren größtentheils Mitglieder des

Barifer Bargerrathes, anerkannte Besewichter. Seine Rollegen billigten zwar diese Wahl nicht, sie waren aber so sehr in Furcht vor Danton und seinem Anhange, daß sie es nicht wagten, Einwendungen zu machen, oder ihm zu widersprechen. Alles was Danton vorschlug, wurde angenommen. Dantons bepbe Setretaire, Ca. mille Desmoulins und Fabre Deglantine, waren ebenfalls äußerst thätig.

Um 2 11hr Nachmittags wurden die. Thore der Stadt geschlossen, a) die Lermkanonen wurden abgefeuert, die Sturmglocke geläutet, und der Generalmarsch durch alle Straßen der Stadt geschlagen. Alle Lente zu Pferde, alle Wagen, alle Aabriolette und alle Miethwagen wurden angehalten. Die Pferde nahm man weg, und die Wagen ließ man in den Straßen Keben.

An den Thoren wurden mehrere Bagen angehalten, welche Briefter enthielten, die zufolge des Beschinftes der Nationalversammlung, der ihnen, bew Strafe der Berbannung nach Guiana, befahl das Rossigreich zu verlassen, sich von Pavis entfernen wollten. Man führte sie alle, nach dem Gefängnisse der Abten zuruck. Dier kamen sie gegen 3 Uhr Nachmittags au, und wurden von dem versammelten Pobel ermordet, sied die aus den Wagen gestiegen waren. Das Morsden dauerte ungefähr i Stunde lang, ohne daß sich von den konstitutionsmässigen Obrigkeiten, die alle das von unterrichtet wurden, auch nur Eine geregt hatte, um demselben Einhalt zu thun.

a) 3ch bediene mich bes Ausbrucks Ehore ber Stadt um ber Deutlichkeit willen. Paris hat eigentlich keine Thore, sondern Schlagbaume (harridres), beren gahl, wenn ich mich nicht irre, 52 ift.

Von der Abtep begab sich der Pobel nach dem benachbarten Karmeliterkloster, in welchem ebenfalls Priester gefangen sasen. Ihre Zahl war 185. Die wachehabenden Bürgersoldaten sesten dem eindringenden Pobel nicht den mindesten Widerstand entgegen. Die Priester wurden alle umgebracht, dis auf acht oder nenn, die sich versteckten, und sich retteten nachdem die Morder sich entsernt hatten. Der geheime Ausschuss des Pariser Bürgerrathes hatte seine Anstalten so gut getroffen, das die Grube, in welche die Leichname dieser ermordeten Priester hingeworsen wurden, bereits seit einigen Tagen im voraus versertigt war. 2)

Die in dem Seminarium zu St. Firmin gefangenen Priester, 98 an der Jahl, wurden ebenfalls ermordet.

Nachdem die Priester ermordet waren, begab sich ein anderer Saufe des Pobels, angeführt von den besoldeten Mordern und von einigen Mitgliedern des Bürgerrathes, nach dem Gefängnisse der Abten St. Germain, um auch die übrigen, daselbst verwahrten, Gefangenen abzuthun. Vor dem Gefängnisse wutde in der Straße ein Tisch hingepfanzt, an welchem, ben dem Scheine einiger Fackeln (denn die Racht war jest angebrochen) der bekannte Maillard, dessen Thaten am 9. Ottober 1789 oben bereits er-

a) Le sort de ces malheureux prêtres avoit été si bien détermine depuis plusieurs jours, que le fossoyeur de la paroisse St. Sulpice avoit reçu d'avance un assigéat de cent neus, pour préparer à Montrouge la fosse qui devoit recevoir leurs cadavres. Effectivement ils y furent déposés le lendemain, matin. Peltier dernier tableau T. 2. 6. 267.

aabit morben find, a) ben Works führte. Er faf an bem Tifche in Gesellschaft einiger Mitglieber bes Bargerratbes, theilte ben Morbern Befehle aus, richtete einige Rragen an die Gefangenen, und fbrach benfelben Das Urtheil. Daben folgte er ben Borfdeiften , Die er pon Danton ichriftlich erhalten batte; benn der Juftige minifier batte ibm ein Bergeichnif aller, in ben Befangniffen porhandenen, Befangenen gegeben, mit bengefügten Reichen, welche unter ihnen ermorbet, und melde fren gelaffen werben follten. Maillard trug ei. nen grauen Rod, bas Schwert an der Seite, und eine brepfarbige Scharpe, jum Reichen feines obrige feitlichen Amtes. Auf dem Tische, vor welchem er faß, waren Papiere, Tabackspfeifen, Brantweinfaschen und Glafer, burch einander. Den Tifc umringten geben bis awolf Morder, im Bembe, mit auf. gerollten Mermeln, mit weißen Schurgen, und mit bloken Gabeln in ber Sand. Bon ben Ruken bis gum Ropfe waren biefe Rerle mit Menschenblut besprugt.

Wenn ein Gefangener vorgeführt wurde, so hieb ten ihn brey dieser Kerle fest. Der Prässdent Rais lard fragte nach seinem Ramen; suchte denselben, bey dem Scheine der Fackeln, in dem Verzeichnisse, welches er in der Hand hielt, auf; bemerkte ob der Gefangene zum Tode bestimmt sey, oder nicht; undrief, im ersten Falle: "Lasset ibn los!" (elargiszez.) Dieses Wort war das, mit den Mordern verzabredete, Todesurtheil. Sobald dasselbe ausgesproschen war, sielen sie über den Unglücklichen her und hieben ihn in Studen. Während der Hinrichtung berrschte eine severliche Stille. Man hörte nichts, als

a) Man febe ben zwepten Band.

das Jammergeschren der Sterbenden, und die Sabels biebe auf den Ropf. Sobald der Mensch todt war, erhoben die Mörder ein schreckliches, die Seele erschütterndes. Jubelgeschren : "hoch lebe die Nation!" a)

Die Nation bey bergleichen Gelegenheiten anrusen, beißt dieselbe beschimpfen. Wenn ich nicht überzeugt ware, daß die Mehrheit derselben die Thaten solcher Bosewichter verabschene und sich vor ihrer Anrusung entsetz: so wurde ich meine Stimme mit der Mennung derzenigen vereinigen, welche sie von der Oberstäche der Erde vertigt zu sehen wunschen." b)

Geld , Uhren, und andere Roftbarkeiten welche bie Gefangenen ben fich hatten , mußten abgeliefert wer, ben , und wurden den Mordern gur Bente.

Der vormalige Minister De Montmorin, ber getreue Rammerdiener bes Ronigs Thierry, und viele Schweiter Offiziere, befanden fich unter ben Gesfangenen in ber Abten, und wurden ermordet.

Indessen hielt die Nationalversammlung ihre Sie mung. Sie wehrte dem Morden nicht; fie fandte zwar einige Kommissarien aus ihrer Mitte nach den Gefängeniffen, fuhr aber nachher in ihren Berathichlagungen

a) Il est de toute impossibilité d'exprimer l'horreur du profond et sombre silence, qui regnoit pendant ces exécutions. Il n'étoit interrompu que par les cris de ceux qu'on immoloit, et par les coups de sabre qu'on leur donnoit sur la tête. Aussitôt qu'ils étoient terrassé, il s'élevoit un murmure, renforcé par des cris de vive la nation, mille fois plus effrayans pour nous que l'horreur du silence. Jourgniac St. Méard agonie de trente-huit heures, p. 20.

b) Moore Journal. T. 2. 6. 147.

₹.,

über die Finanzen fort, und hob um ex Uhr bes Nachts ihre Sigung auf, mahrend die Morder die ganze Nacht durch ihr gräfliches Geschäft trieben. Auch die Gefangenen in den übrigen Gefängnissen von Paris, im hotel de la Force, ber den Serna hartinern, in der Salpetriere, im Chatelet, im Palais de la Jüstice und in Sicetre find ermordet worden. Diese Gränelthaten dauerten sechs Tage lang, vom 2. bis zim 7. September.

Es wurde dem Geschichtschreiber zu schwer fallen eine genaue und umständliche Erzählung aller dieser Gräuelthaten aufzusehen, und den Leser würde eine solche Erzählung emporen: es sey daher erlaubt, statt derselben, einige merkwürdige und zuverlässige Anetdoten auszuheben, welche den Aarakter der handeln, den Personen schildern; und damit Niemand an der Menscheit verzweiste, so will ich die wenigen großen und edeln Jüge, welche die Geschichte jener schrecklichen Tage und liefert, sorgfältig aussuchen und ausbehalten, um in die Wunden, die ich dem herzen des Menschenfreundes schlagen muß, doch etwas Balsam zu gießen.

"Ein Gefängnis sollte ber allerheiligste Zusuchtsort seyn. Die Entweihung besselben ift ruchloser und bosbafter, als die Entweihung der Rirche und des Altars; benn das Gefängnis enthält Menschen, die eines Berbrechens wegen angeklagt worden, bis ihre Schuld oder Unschuld dargethan werden kann. Während diesser Untersuchung siehen sie unter der Obhut der Resgierung und unter dem Schutz des Staates. hier besonders hatte man mehr als gewöhnlichen Grund, poranszusegen, das sich unter den Gefangenen viele

schuldige Personen besinden wurden, weil sie in Elle und Berwirrung, auf geringfügigen Berdacht und aus Privatseindschaft, gefangen genommen wurden — den noch sind alle Gefangene ohne Unterschied niedergeme belt worden. " a)

Unter ben menigen Gefangenen, welche ber Buth ihrer Morder entgiengen , befand fich auch herr de Cagotte. Diefer Greis, pormals Generaltommif. får bes Seemefens und ein berühmter Schriftsteller, mar, wie bereits oben bemertt worden ift, auf feinem Landqute ben Evernav gefangen genommen, und nebst seiner Tochter, nach Paris in bas Gefangnis ber Abten geführt morben. Dit ber größten Gebuld ertrug er fein Unglud. Er war nicht nur gelaffen, fonbern aufgeräumt und luftig, und fiel baburch seinen Mitgefangenen laftig, Die ben Tob nicht mit fo beite. rem Blide anzuseben vermochten, als biefer Rechtschaffene. Er bewies feinen Mitgefangenen, aus ber Offenbarung Johannis, daß der Gerechte leiden muffe, und aus ber Geschichte Rains und Abels, bag bie Rieberlage bes Gerechten gludfeliger fen, als ber Sieg bes Ungerechten. b)

a) Moore Journal. T. 1. 5. 220.

b) La graïeté un peu folle de ce vieillard, sa façon de parler orientale, fit diversion à nôtre ennui. Il cherchoit très sérieusement à nous persuader par l'histoire de Cain et d'Abel, que nous étions bien plus heureux que ceux qui jouissoient de la liberté. Il paroissoit très fâché, que nous eussions l'air de n'en rien croire. Il vouloit absolument nous faire convenir, que nôtre situation n'étoit qu'une émanation de l'apocalypse etc. Jourgniae St. Méard agonie de trente-huit heures. S. 16.

Am 2. September mußte auch herr Cagotte por bem Prafibenten ber Morderbande Daillard erscheinen. Borber waren alle Gefangenen, die man nor dieses schreckliche Blutgericht geführt batte, ohne Mitleiben ermordet worden, und auch ihm war bas felbe Schidfal bestimmt. Cazotte wurde vorgeführt; Maillard fragte nach feinem Ramen: unterfuchte bas Bergeichniß; fand tein Zeichen ber Gnabe feinem Ra men bengefügt; und überlieferte ibn alfo ben Dor. In diesem Augenblicke sprang die Tochter bes Rerurtbeilten, Elifabeth Cazotte, berben. Sie marf fich ihrem Bater um ben Sals, und rief: "Er barmen! Erbarmen ! Ihr follt meinen Bater nicht umbringen, che ihr nicht mich umgebracht habt! " Ihrt Jugend, ihre Schonbeit rubrte bie Tvaerbergen ber Morder, Die ichon aufgehobenen Schwerter Relen gu' rud, ber auschauende Bobel schrie: 39 Gnabe! Gna be! " - und bie Morber liegen ibr Schlachtopfer Elisabeth fprang auf, umarmte bie bluttricfen. ben Unmenschen , und führte, unter bem Jubelgeschrep Des Bobels, ihren alten Bater hinmeg. a) Das Bolf rief bem Greife ju : "Wer find Deine Reinbe! Menne fle, damit wir ihnen ihr Recht anthun! " - "Ach" ermieberte ber Greis lachelnb, pwie follte ich Feinde baben, ich habe niemals irgent Jemand etwas ju leibe gethan." An bem Urme feiner Tochter tehrte er nach feiner Ramilie gurud.

Wie gerne wollte ich, diese Geschichte batte bier ein Ende, sagt Moore, und ich sage es mit ihm.

Cagotte mar alfo gerettet! fobalb aber Pethion

a) Moore Journal. T. 1. S. 310. Peltier dernier tableau. T. 2. S. 305.

dieses erfubr, lieft er ibn sogleich wieder in Berbaft nehmen. Carotte batte , in einigen Briefen an herrn la Borte, Die in ben Thuillerien gefunden wurden, ben Rarafter bes herrn Bethion fo geschildert wie derfelbe Um fich wegen bieftr Beleidigung an rachen, wollte Bethion ben Greis ermorben laffen, und er wurde aufgebracht, baf biefer Blan burch bie Menfch. lichkeit ber Morber miflungen war. Reun Tage lang blieb Cazotte in Krepheit. Am 12. September murbe er, jufolge eines Berhaftsbefehles, ber von Bet bion, Panis und Sergent, unterschrieben mar, mieber gefangen genommen, und nach bem Gefangniffe ber Concieraerie gebracht. Seine Tochter folgte ibm nach; allein an der Thure des Gefangniffes ward ibr ber Eingang verweigert; und fie wurde auf eine grobe und beleidigende Art jurud gestoken. Sie lief nach Dem persammelten Burgerrathe, und erhielt burch Jammern und Rieben die Erlaubnif fich ju ihrem Bater einsperren laffen zu burfen. Bald nachber wurde ber Greis por bas Blutgericht gezogen und als ein Ber-Schworer angeflagt. In feinem Berbore antwortete er mit der gröften Gelaffenheit auf alle ibm porgelegten Rragen. Er vertheidigte fich bamit, baf er nicht jum amentenmal megen derfelben Anklage dürfe gerichtet merben, indem er ichon einmal vor Richtern geftanden, Die von bem oberberrlichen Bolle gemablt gemefen ma. ren, Die ibn losgesprochen und frengelaffen batten : man tonne ihm nicht jum zweptenmale ben Broges machen, ohne ber Souverainetat bes Bolfes Dohn ju forechen, die doch fo allgemein anerkannt werde. Auf Diese Ginmendung nahmen Die Richter teine Ruckicht: fle verurtheilten ben alten ungludlichen Mann, ben

Ropf zu verlieren, und gaben ihm 3 Stunden Beit. fich zum Tode vorzubereiten.

Eazotte wandte diese 3 Stunden an, um rusig zu schlafen. Zwen von den Richtern, die ihm zum Tode verurtheilt hatten, giengen einige Zeit nachher ben ihm vorben, und als sie ihn so ruhig schlafen sahen, sagte der Eine: 35 Schlafe, schlafe nur; bald wirk Du ewig schlafen."

Elisabeth Sazotte war indessen unermudet, ihren Bater zum zwentenmale zu retten. Sie versammelte einen Daufen Weiber, die ben den Richtern ihre Bitten unterstügen sollten. Allein die Trabanten Pethions und Robespierres kamen, ergriffen sie, und schleppten sie nach dem Gefängnisse; auch wurde sie nicht eher wieder losgelassen, als nachdem ihr Bater ermordet war.

Ehe er zu dem Richtplate geführt wurde, verlangte Cazotte Dinte und Feder. Er schrieb: "Meine Fran und meine Kinder, beweinet mich nicht und vergesset mich nicht; hutet Euch vor jeder Sunde gegen Gott." Dies war sein Testament.

merden? welche einen hinfälligen, unschuldigen Greis, verurtheilen können, die Qualen des Todes jum zwertenmale zu leiden? "a)

Mit unerschuttertem Muthe 'gieng er jum Richt plage. Er ließ sich die Silberloden abschneiden, legte dieselben sorgfältig zusammen, und bat, daß man fie seiner Tochter überreichen moge. Nur die Borftellung

a) Moore Journal. T. 2. 6, 311.

ibred Grams schmerzte ihn, benn er bestellte biese Both, schaft mit flammeinder Zunge. Dann tehrte er sich zum Scharfrichter, blidte denseiben unerschrocken an, und befahl ihm feine Schusbigkeit zu thun. —

Ein anderer verdienter und rechtschaffener Greis, herr de Sombreuil, Gouverneur der Invaliden, der sich unter den Gefangenen der Abteh befand, wursde ebenfalls durch seine Tochter gerettet, die ihm in das Gesängnis fremwisig gefolgt war. Als er vor den Tisch geführt ward, an welchem Maisand, umgeben von Mordern, saß, da weinte und schluchzte seine Tochter so laut, und bat so sehentlich um das Leben ihres Baters, daß endlich Maislard sagte: "Er sey unschuldig oder strafbar, ich glande daß es des Bolstes unwürdig ist, seine Hande in das Blut dieses Greises zu tauchen." Es ertonte ben diesen Worten ein allgemeines und lautes Freudengeschren, und das Mädchen umarmte, mit lantem Entzücken, ihren zieternden, vom Tode geretteten Bater.

In bem Gefängniffe be la Force tamen eine große Menge Menschen um, unter benen die liebens, wurdige Prinzessin de Lamballe sich befand, beren trauriges Schickfal jeden, der nicht alles Gefühl von Menschlichkeit ganz vertoren hat, rühren muß.

Am ersten Tage des Mordens (am 2. September) und während der darauf solgenden Nacht hatte man die Prinzessen verschont. Wier und zwanzig Stunden lang hatte sie bereits das Zetergeschren derzenigen gestört, die man umbrachte, in der Erwarbung daß die Reiha auch an sie kommen würde. Um Morgen des 3. Septembers erlag endlich die Natur dem Rummer und der Angst. Sie warf sich auf ein Bette, welches

tn ihrem Gefänzuisse fland. Sie schlief ein. Gegen 8 Uhr bes Morgens wurde sie durch einige Soldaten aufgeweckt, die ihr ankündigten, sie wurde sogleich nach dem Gefängnis der Abtep gebracht werden. Mus ich einmal im Gefängnisse senn, " gab sie zur Antwort, "so bin ich hier so gut als anderswo."
— Sie ahndete nicht, daß der Ausdruck: nach der Abtep bringen, so viel hieß, als hinrichten. Der Präsident des Boltsgerichtes bep dem Gefängnisse de la Force sagte: bringt ihn nach der Abtep, so wie Mailard sagte: la sset ihn so.

Sie weigerte sich aufzusteben; sie befände sich, sagte sie, nicht wohl, und wunsche im Bette zu bleiben; auch bat sie dringend, sie ruhig zu lassen. 2) Hierauf sagte man ihr; sie musse ausstehen und vor Gericht erscheinen. Run ersuchte sie die Soldaten, sich ein wenig ben Seite zu begeben, damit sie sich anziehen könne. Es ward bewilligt. Sie warf geschwind einige Rleider um, rief dann einen Bürgerssoldaten herben, und ließ sich von ihm am Arme vor die benden Mitglieder des Bürgerrathes sühren, welche auf der Strase vor dem Gefängnisse von Morden werden umgeben, die Besehle Dantons vollzogen. Diese benden Magistratspersonen hießen hebert und Lhuiblier.

Als die Prinzessin hier erschien; als sie die bluttriefenden Morber sab; als sie die gezückten Schwerter erblickte; als sie das entsetzliche Geschrep einiger Unschuldigen hörte, die man umbrachte: da siel sie zu wiederholtenmalen in Ohnmacht. Ihre Kammerfran,

a) Moore lournal. T. 1. 5. 205. Peltier dernier tableau. T. 2. 5. 338.

Madame Navarre, brachte fie nach vieler Mühe wieder zu fich. Dann fieng bas folgende Berhor an, welches ein Augenzeuge aufgeschrieben, und nachher bekannt gemacht hat. a)

Fr. Ber find Sie?

Antw. Maric Louise, Pringeffin von Savopen, Fr. Bas bedienen Sie?

Antw. 3ch bin Oberauffeherin bes hofftaates ber Ronigin.

Fr. Satten Sie Kenntnis von der Verschwörung des Sofes am ia. August?

Antw. Ich weiß nicht ob am 10. August eine Berschwörung vorhanden war; aber ich weiß wohl pag mir nichts davon bekannt geworden ist.

Fr. Schworen Sie der Freyheit und Gleichheit tren zu bleiben; und den König, die Königin und bas Königthum, zu haffen ?

Antw. Das Erste will ich gern schwören; das Letzte kann ich nicht schwören, benn mein herz widersspricht einem solchem Eide. — hier raunte einer der Umstehenden der Prinzessin ins Ohr: "schwören Siez wenn Sie nicht schwören, so find Sie des Todes!" Die Prinzessin gab keine Antwort. Sie hob ihre beyden hande in die hohe, und that einen Schritt vorwärts. Der Präsdent rief: "Bringt Madame nach der Abten!"

Jest ergriffen fie a Kerle, hielten fie feft, und führten fie über geschlachtete Menschen hinweg. Gin britter tam baju, versehte ihr mit einer Reule einen Streich auf ben Kopf, und burchbohrte ihren Korper,

a) Peltier dernier tableau. T. 2. S. 339.

nachbem fle umgefunten war, mit Gabein und Biten. Dann murbe fie nacend ausgezogen, auf Die abichenlichfte Beife verftummelt, ihr Ropf auf eine Dite geficat, und ber verftummelte Rorper burch die Strafen bon Baris geschleift. Gin Augenzeuge maa, fatt meimer, diefe Abicheulichteiten befebreiben : 39ht Ropf, beffen Angeficht ber Tob und die Rubrung ber Bufchauer - verebelten, wurde auf einer Bite, Die jur Balfte von ben glanzenbften blonden Loden bebedt war, durch die Straffen geführt. Ihr verftummelter Leichnam folgte auf einer Bahre. 3ch begegnete bem ardflieben Ruge am Ginagnae ber Strafe Chabains. Ein Ungeheuer gieng poran, bas berg ber Ermorbeten in ber Sand, und bie Gedarme berfelben um ben stem gewunten. Das Schenfal ift bamit unter bie Senfer bes herzoge von Benthievre gegangen, Deffen Schwiegertocher Die Ungkidliche mar; und bennabe wage ich nicht weiter zu erzählen - weil man was ich fagen muß für bie fchwarze Ausschweifung einer rafenden Imagination balten tonnte - allein bie Babrbeit verpflichtet mich, Der Delitateffe meiner Le. fer Sewalt anguthun. Ungeachtet ich fcon burch viele Benfpiele die Bermorfenheit der menfchlichen Ratur fin Kranfreich) taunte: fo weigerte ich mich boch folgen-Des Kaftum gu glauben, bis es mir herr La fource, befanntes und patriotisches Mitglied ber Rationalverfammlung, in Gegenwart mehrerer Berfonen, beftå. tiat bat. Das oben erwähnte Ungebeuer bat fich vor Dem Auflichtsausschuffe gestellt, und erflart: daß er es fen, welcher ber Pringeffin Lamballe ben Ropf abgefchlagen , bag er ibr Derg jur Schau getragen , und nachber gefreffen babe. "Ich batte, " feste er bingu,

noden gangen Tag nichts zu mir genommen; dieses ledere Gericht hat nich aber aufrecht gehalten. Hier ist mein Wendessen. Mit diesen Worten zog er eine hand nud die Schamtheile der Bedaurenswürzigen aus der Tasche: Als ihn Baziere dauber mit Zorn zur Thüre hinaus stieß, wunderte sich der Vosewicht, keinen Dank und teine Belohnung zu bekommen." ad— Leiden! erhellt hieraus, daß diese sehrecklichen Mordathaten mit kaltem. Blute, und in hoffnung einer das sin zu erhaltenden Belohnung, sind begangen worden, und also nicht einmal durch die Raseren urgend einer Leidenschaft, durch welche, diese Bosewichter ihrer Vernunkt: beraubt worden, wären, entschuldigt werden können!

Allgemein bekannt war die vertraute Freundschaft der Königin und der Prinzessin Lamballe. Jestemann wußte, daß diese unglückliche Prinzessin, nachdem sie schon in Savonen war, freywillig nach Frankreich zuruck kohnte, um bas harte Schickal ihrer Freundin, zu theilen: ein Zug, der benden Freundinsnen zur Schre gereicht, indem er den guten Karakter Bender beweist; denn bose Menschen lieben nicht so, und werden nicht so gestebt.

Sin war die einzige Ursache, warum die Prinzessin war die einzige Ursache, warum die Prinzessin ermordet wurde; diese Freundschaft gab Gelegenheit die hinigliche Familie auf die ausgesuchteste Art zu peinigen. Der Kopf der unglücklichen Prinzessin wurde nach dem Tempel getragen, und den königlichen Befangenen gezeigt. Die Kommissarien des Gemein

a) Archenholy, Minerva 1792. Oftober. S. 50.

Moch eine Anethote, die Moore erzählt, und bie in der Geschichte aufbewahrt zu werden verdient. 2)

Ein Maltheserritter, herr Bertrand, Bruber bes pormaligen Seeministers, Bertrand De Dol lepille, wurde balb nach dem 10. August verhaß tet, und in das Gefängnig ber Abten gebracht. Am a. September führte man ibn por ben fcredlichen Berichtshof, welcher in biefem Gefangniffe errichtet war. Er befaft große Kaltblutigfeit und Seelenftarte, welche Eigenschaften ihm jett in feiner Bedranguis wohl zu ftatten tamen. Done Geficht ober Stimme au perandern, antwortere er unerschrocken auf Die ibm porgelegten Fragen : mer tonne fich, " fagte er, "teine Urfache benten, marum er in Berhaft getommen fen; feine Berhaftnehmer batten felbft feine angegeben; auch fen in der Folge Miemand gegen ibn aufgetreten; und er fen überzeugt, daß man ibn aus Bertoum in Berbaft genommen habe. "

Eine so unerschrodene, taltblutige Ertlarung, wirfte guf seine Richter. Da sie nun keinen Bemeis und keine Antlage gegen ihn vorbringen konnten, so befahren sie, ihn in Frenheit zu fetzen.

Bmen bluttriefende Keile, wolche gebraucht wurden um die Gefangenen abzuschlachten, und seinen auf das Beichen gelauert hatten, dem herrn Bertrand den Tobostof zu versetzen, schienen sich über den ungewöhne lichen Befehl zwar zu wundern, aber nicht zu argern. Sie begleiteten ibn durch den hof her Ahten, und frage ten ihn unter Weges, ob er einen Bermandten habe, nach bessen hause er sich zu begeben wunsche?

"Eine Stiefschwefter," fagte er, "die ich fogleich

Moore Journal. T. 2. S. 172.

verhindern, wenn Jemand dieselben hatte verhindern wollen; es beweiset, was für ein verächtliches Werkzeng, ohne eigene Kraft oder Willen, der Pariser Pdbel in den Händen der Demagogen war. "Das in Bewegung gebrachte Bolt," sagt Peltier eben soschion als richtig, "mordet oder verschont, trinkt Blut oder spricht von Menschlichkeit, slucht oder gehorcht, lacht oder weint, mishandelt oder betet an, wie ihm vorgeschrieben wird: gleich einer Marionette macht es diese oder jene Bewegung, je nachdem dieser oder jener Faden angezogen wird."

Aus dem Tempel wurde der verstümmelte Leichnam der Prinzessin nach dem Palais Royal gebracht, dessen Bestiger, der Herzog von Orleans, nabe mit ihr verwandt war, ben ihrem Tode erdte, und daher, wie man behauptet, ihre Ermordung besohlen hatte. Man hielt den Kopf vor den Fenstern des Herzogs, der sich eben zu Tische setzen wollte, empor. Er blieb gleichgültig ben dem Anblicke, und zeigte weder Freude noch Betrübnis. Während des Essens sprach er kein Wort.

"Der weite hof des Gedaubes der Abten, " sagt ein Augenzeuge, a) "war mit Leichen bedeckt. Man stand, so zu sagen, in Blut, und die Leichen schwamsmen in den Blutlachen. hier sah man einen Bardaven, dessen, dessen hande von Blut trieften, und dessen teusslicher Blick nach neuen Opsern geitzte; dort Weiber, welche frohlockend die Vorübergehenden zum Schausspiele herben riefen. Auf keinem Gesichte war Mitteld gemahlt. . Das Ohngefähr sührte mich an der

a) Ardenhold Minerva. 1792. Oftober, S. 124. 125.

Maifon be ta Rorce vorben. Ich erbiidte einen Rerl, melder, fo wie ein Gefangener mit ben Wor. ten: Lin bie Abten!" beraus geftofen wurde, mit einem fürchterlichen Brugel ben Ungludlichen auf ben Lopf ichlug. Die übrigen fliefen alsbann mit Schwert und Spief in den ungludlichen Korper. 3ch fab, wie ein Frengesprochener auf einem Daufen von Leichen Inien , und rufen mußte : "es lebe bie Ration! "Ich fab auf ben Gesichtern bie Beiterleit ber Kreube acmabit, und gitternd fieb ich bavon. Die Kurcht, mein Beficht mochte meine Empfindungen verrathen, gab mir Kraft fo schnell als moglich binweg zu eilen, wenn gleich bennabe alle meine Blieber wie gelabmt maren. Das Unglud aber ließ mich einem Saufen begegnen, ber ben Ropf ber Mabame gam balle trug. Ein gut gefleibeter berr in einer Rutiche, ber vorüber fubr, wurde angehalten, mußte ben Lopf tuffen, und rufen: mes lebe bie Mation ! a.

"Die verschiedenen, ben den Gefängnissen Versammelten, Blutgerichte," erzählt ein anderer Augenzewge, a) "sandten sich Deputationen, zu sehen ob die Arbeib gut von statten gehe; ob viel zu thun, ob die Attion im Gange sehe; dieß sind ihre Ausbrücke go wesen. In der Abten wurden die Rerurtheilten mit einer Reute todt geschlagen; an andern Orten brachte man sie mit eisernen Stangen und Sabeln um. Ein Mann, der sich mit blutigen Armen und Strümpsen in den. Straßen zeigte, hat sich gerühmt, eszigen den Bauch ausgerissen, ohne Einen versehlt zu haben. . . . . Ich mag nicht bestäreiben, wie die Wüthriche in den

a) Archenhold Minerva. 1792. Oftober. S. 52. 54.

Aufficht und die Sicherheit bestehlt, die ich anempfehle, und ich benachrichtige die Nationalversammlung sowohl, als den Maire von Paris, von den Befehlen, die ich Ihnen ertheile."

## Santerres Antwort.

Diefen Augenblick erhalte ich "bere Minifter. Thren Brief. Er forbert mich, im Ramen bes Gofeses auf, über Die Siderbeit ber Staatsburger auf machen. Sie reiffen die Munben wieder auf, an bes wen mein Gers leidet, da ich jeden Augenblick die Berleyung eben biefet Gefete fowobl, als Die Ausfomeifungen erfahre, benen man fich überlaffen hat Ich : babe bie Ehre Ibnen porzuftellen, Dag " fobald. ich erfuhr. bas Bolt mate ben ben Befatteniffen, ich ben Kommendanten Ber Bataillone die genaueften Befeble aab, in gabireichen Datrouillen zu ftreifen, fo wie auch ben Rommenbanten bes Tenweis, und andes ren, die fich in der Rabe der Bobnung des Ronigs! mit bes Sotels be la Rorce befinden; benen ich fenes Stangnif empfabl, welches noch nicht andeartifen! war. 3ch will meine Rrafte ben ber Burgermilis veist doppeln, und ich schwore Ihnen, daff, wenn dieselbe nothatig bleibt, mein eigener Rorver bem erften Staats. burger, ben man zu beleidigen versuchen möchte, aunt! Schilde dienen foll.cc

Dennoch dauerten die Ermordungen noch bis jumi-7. fort.

Ueber bas Betragen bes Ministers Danton an' jenen schrecklichen Tagen erzählt Briffot bie'folgenbe' Anekbote. Briffot kam, weil ihm bange war, am: Morgen bes :4. Septembers zu dem Minister. Erfand denfelben mit Fabre D'Eglantine allein, und!

eine kleine Anzahl Gefangener in die Reller und in die unterirrdischen Gewölbe des weitläufigen Gebäu. des. hier wurden sie alle ersäuft, indem man durch die Reller wurden sie alle ersäuft, indem man durch die Reller voll waren. Pethion kam dazu, sprach mit den Mördern, ersuchte sie dem Morden Einhalt zu thun, und bat, die wenigen noch übrigen Gefangenen zu verschonen. Die Mörder wiesen den Maire auf eine harte Weise ab. Nun stieg Pethion wieder in seinen Wagen, und fagte im Weggeben die schreck lichen Worte: "Bohlan, meine Kinder, so macht daß Ihr fertig werdet."

Ein Schriftsteller, Ramens Duplaine be St. Albine, der in der Abten gefangen saß, rettete sich durch seine außerordentliche Gegenwart des Geistes. Als die Thure des Kerkers, in welchem er nebst anderen Gefangenen sich befand, eingesprengt wurde, kam er, mit einem Messer in der Hand, bis an den eindringenden Hausen des Volks. Schnell wandte er sich jehr um, eilte in das Gefängnis zurud, von dem Pohlel begleitet, sließ einem ungludlichen gefangenen Priesser das Messer in die Brust, drängte sich nachher durch den Hausen der Morder, der ihn für ihres Gleischen hielt, durch, eilte nach seiner Wohnung, und siel ohnmächtig nieder als er in dieselbe eintrat.

Sobald die versammelten Burger der Sektion bu Eontract so cial erfuhren, daß die Gefangenen ermordet wurden, sandten sie dreymal nach einander eine Deputation nach dem Gefängnisse der Abten, um zwen Burger aus ihrer Sektion zuruck zu fordern, die sich in jenem Gefängnisse befanden. Reine dieser Desputationen konnte durch den versammelten Pobel bis

Aufficht und die Sicherheit bestehlt, die ich aneinissehle, und ich benachrichtige die Nationalversammlung sowohl, als den Maire von Paris, von den Besehlen, die ich Ihnen ertheile."

## Santerres Untwort.

Diefen Augenblick erhalte ich "berr Minifter. Thren Brief. 'Er forbert mich, im Ramen bes Gofeses auf, über bie Siderbeit ber Staatsburger auf machen. Sie teifen die Bunben wieder auf, an bes men mein Berg leibet, ba ich jeden Augenblick bie Berletung eben biefet Gefete fomobl, als Die Musa Moweifungen erfahre, benen man fich überlaffen bat Ich : babe die Ebre Ibnen porzustellen, Daf i fobald ich erfuhr. bas-Bolt mate ben ben Gefctreiniffen, ich ben Kommendanten Ber Bataillone die genaueften Befehle gab, in gabireichen Datrouillen zu ftreifen, fo. wie auch ben Rommendanten bes Tenwell, und anderen, die fich in ber Rabe ber Wohnung bes Ronigs! mit bes Sotels be la Rorce befinden, benen ich fenes Seidnanif empfabl, welches noch nicht andeartifen! war. Ich will meine Rrafte ben ber Burgermilis verdoppeln, und ich schwore Ihnen, daß, wenn dieselbe wothatig biribt, mein eigener Rorver bem erften Staats. burger, den man ju beleidigen versuchen mochte, junt! Schilde dienen foll.cc

Dennoch dauerten die Ermordungen noch bis jum-7. fort.

Ueber bas Betragen bes Ministers Danton an' jenen schrecklichen Tagen ergablt Briffot bie'folgenbe' Anetbote. Briffot tam, weil ihm bange war, am: Morgen bes :4. Septembers zu bem Minister. Erfand benfelben mit Rabre D'Eglantine allein, und!

noch da: aber, " indem er fic an herrn Barre manbte, marum, find fie bier ? - "Begen eines tleinen Zwiftes, ber teine Folgen gehabt bat." -"Ift bas gewiß?" — "Ja, gewiß." — "Stehft Du mit Deinem Ropfe bafur ?" - "Ja." - "Boblan, fo unterschreibe biefes Papier. Findet fich jest nur ber leifefte Werbacht daß fle Ariftofraten find, fo fpringt Dein Ropf." - Dit Diefen Borten foling ber Braft bent bie Mamen ber Gefangenen in einem Buche nach. und rief aus: "Er bat Recht! Er bat nicht gelogen! Man bole bie benden Manner!" Sie wurden gebracht, und der Brafibent fagte ju herrn Barre: "hier find fle, gebe weg und mimm fle mit." Barre nabm icden deefelben an einen feiner Arme, brudte fie an fich, und bat um eine Bache bis auf die Strafe. Drafident befahl zweven Kerlen bor ihm ber gu geben, und den Todschlägern zu fagen, daß fie ibn vorben laffen mochten. Die bevden Rerle ergriffen ihn bemm Rragen, und riffen ibn fconell mit fich fort. Als er eben über die Thure bes Gefangenhaufes in Die Strafe treten wollte, fiel ein Jungling von neunzeben bis awangig Jahren vor ihm auf die Rnie, und fcbrie mit flebender Stimme : "Retten Sie auch mich, herr, retten Sie mich auch !" herr Barre hatte feine Reit ju antworten ; fo fcheell schleppten ibn feine benben Begleiter mit fich binmeg, mabrend andere über den Jungling herfielen, benfelben in die Strafe fo. gen, und ibm den Ropf abhactten. herr Barre wollte nun wegeilen, hielt aber immer noch feine benden geretteten Gefangenen fest. Ein Saufe ber Morber trat ibm in ben Weg, umringte ibn, und Giner berfelben fagte, indem er ibm ben Ungludlichen zeigte, welcher eben

Aufficht und bie Sicherheit bestehlt, die ich anemiesehle, und ich benachrichtige die Nationalversammlung sowohl, als den Maire von Paris, von den Besehlen, die ich Ihnen ertheile."

Santerres Untwort.

"berr Minifter. Diefen Augenblick erhalte ich Ihren Brief. 'Er forbert mich, im Mamen bes Bofeses auf, über bie Siderbeit ber Staatsburger au! nuchen: Sie teiffen die Wunden wieder auf, an bes men mein Berg leidet, da ich jeden Augenblick die Berlenung eben diefet Gefete fowohl, als Die Ausa Moweifungen erfabre, denen man fich überlaften bat Ich babe bie Ehre Ihnen porzustellen, Dafin fobald ich erfuhr. bas-Bolt mate ben ben Befdreniffen, ich ben Kommendanten Ber Bataillone die genaueften Befeble aab, in zahlreichen Datrouillen zu freifen, fo wie auch ben Rommendanten bes Tenmels, und andes ren, die fich in der Rabe der Bobnung des Roniast und bes Sotels be la Rorce befinden, benen ich fenes Gefängnis empfahl, welches noch nicht andeariffen! war. 3ch will meine Rrafte ben ber Burgermilis verdoppeln, und ich schwore Ihnen, daß, wenn dieselbe mothatig bleibt, mein eigener Korper bem erften Staats. burger, ben man ju beleidigen versuchen mochte, junt! Schilde dienen foll."

Dennoch dauerten die Ermordungen noch bis jum? 7. fort.

leber das Betragen des Ministers Danton an' jenen schrecklichen Tagen erzählt Brissot die'folgende' Anekdote. Brissot kam, weil ihm bange war, am worgen des 14. Septembers zu dem Minister. Erfand denselben mit Fabre d'Eglantin e allein, und

betlagte fich bay ibm, nicht sowohl über die Mardta.
ten felhst, als pielmehr über die Ungerecktigkeit, mit der man daben verfahre, und über die Möglichteit, Unstschuldige hinrichten zu lassen. Bie tount Ihr, rief. Brissot, werhindern das nicht Unschuldige ermordet werden? — "Nicht Einer, nicht ein Unschuldiger wird hingerichtet, erwiederte Danton. — "Werburdiger bingt Euch dafür? fragte Brissot. "En, versetzte, der Minister, ich habe mir die Benzichnisse den Ersagenan geben lassen, und diesenigen sind ausgekricken worden, die losgelassen werden sonnzen. — Ein: dentlichen: Hempis, das die Mordshaten zufolge eines vorhen verabredeten Plans geschaben, und das Danton einer den Utebebar dieses Planss war.

Der Bürgerrath der Stadt Haris, weit entferntdem Morden Einhalt: thun zu wollen, welches er selbst; neramfaltet hatte, erließ ian alle Bürgerräthe Franker wick Die folgende abscheuliche Proflamation, welche; au.; Septamber, während der Zeit da die Exmoun; dungen sontdauerten, durch Eilboten nach allen Theis les des Känigreiches versandt wurde:

"Brüder und Freunde."

im Do ein schreckliches, von dem hose veranstaltentießigschieden, alle Batrioten des frankreichischen Reiches zu ermorden, ein Komplott an welchem eine große Bulahl Mitglieder der Rationalversammlung Theil genommen hatte, am 9. des verwichenen Monats die Gemeinde der Stadt Baris in die gransame Nothwendigkeit verseht hat, die Macht des Volles wieder in ihre hande zu nehmen, um die Nation zu retten: so hat sie seither nichts verabsamt sich um des Varientiend, verdient zu machen; ein ehrenvolles Zeugnis.

welches; ihr so eben die Nationalversamminns selbst gesten hat. Seither (follte man es glauben!); sind peue, nicht weniger scheusliche, Komplotte im Jinstern veranstaltet worden. Diese brachen in eben deste Beitpunfte que, als die Nationalversammlung vergasselbaß sie erklärt hatte, der Bargerrath der Stadt Pasitis hätte das Naterland gerettet, und sich bemühte, denselben, zur Belohnung für seinen brennenden Bürsten, abzusehen. Das, den dieser Nachricht von sichten erhodene, laute Geschwer hat der Nachricht von sichnandiersammlung zu verstehen gegeben, wie dringend; vollwendig es für sie sen, sich mit dem Rolle zu verschingen, und, dunch Widerrufung des Orkrets der Auslehmung, dem Sürgernathe die Gemalt wieder zu verschie den, die ihm vom Balle übertragen worden war."

Der Burgerrath, welcher ftolz daranf ift, des Intrauens der Ration in seinem ganzen Umfange zu' geniesen, wird sich jederzeit benithen, dieses Zutrauen mehr und mehr zu verdienen. Da er sich in dem Mitchelpunkte aller Verschworungen besindet, und entschloss sen ist, sich für das gemeine Veste auzuohfern: so wird er sich nicht eher rühmen, seine Psichten ganzelich erfüllt zu haben, ehe er nicht Euren Versall, wels' der der Gegenstand aller seiner Wunsche ist; wird' erhalten haben. Dieses Versalls kann er aber nicht anders versichert senn, als wenn alle Abtheilungen Frankreichs die von ihm zur Rettung des gemeinen Westens ergriffenen. Mas regelt werben gebilligt haben."

"Da er fich gu ben Grundfagen ber volltommen. fen Gleichheit betennt; ba er nach teinem anderen

betlagte fich bay ibm, nicht sowohl über die Mordibaten felhst, als vielmehr über die Ungerechtigkeit, mit
der man daben verfahre, und über die Möglichkeit Umschuldige hinrichten zu lassen. "Wie könnt Ihr," rief.
Brissot, "verhindern daß nicht Unschuldige ermordet
merden?"—— "Aicht Einer, nicht ein Unschuldiger
wird hingerichtet," erwiederte Danton. — "Werhingt Euch dasur?" fragte Brissot. "En," versette der Minister," ich habe mir die Benzeichnisse den:
Gesangenen geben lassen, und diezenigen sind ausgefrichen-worden, die losgelassen werden sonnzen. ——
Ein: bentlichen: Beweis, das die Mordshaten zusolge eines varhen verabredeten Plans geschaben, und das Dantag einer der Urheber dieses Planse war.

Der Burgervath der Stadt Paris, weit entfernt dem Morden Einhalt thun zu wollen, welches er selbst; neranstaltet hatte, erließ an alle Burgerrathe Franker wichs die solgende abscheuliche Problamation, welche; aus. September, während der Beit da die Ermonn; dungen soutdauerten, durch Eilboten nach allen Theis, len des Königreiches versandt wurde:

370 2 35 Bruder und Freunde."

Da ein schreckliches, von dem hofe veranstaltentes is sie Da ein schreckliches, von dem hofe veranstaltentes is sie Batrioten des frankreichischen Reisches zu ermorden, ein Komplott an welchem eine große Uniahl Mitglieder der Mationslversammlung Theil genommen hatte, am 9. des verwichenen Monats die Gemeinde der Stadt Paris in die granssme Rothwendigkeit versetzt hat, die Macht des Volles wieder in ihre hande zu nehmen, um die Nation zu retten: so hat sie seither nichts verabsamt sich um des Vanterland, verdient zu machen; ein ehrenvolles Reugnis.

wishes ihr so eben die Radionalversammlung selbst gesen hat. Seither (sollte man es glauben!); sind peue, nicht weniger scheusliche, Komplotte im Jinktern veranstaltet worden. Diese brachen in eben-dem keitpunfte aus, als die Rationalversammlung vergassisch das sie ertiärt hatte, der Bürgerrath der Stadt Pasisis hätte das Vaterland gerettet, und sich bemühte, vis hätte das Vaterland gerettet, und sich bemühte, denselben, zur Belohnung für seinen brennenden Vürsenselben, zur Belohnung für seinen brennenden Vürsenselben, abzusehmen, laute Geschrop hat der Rachricht von hatchwendig es für sie seinen mit dem Volke zu verschingen, und, dunch Widerrusung des Idenselberuschen des Seinigen, und, dunch Widerrusung des Joetests der Abstrung, den Bürgerrathe die Gemalt, wieder zu verschen, die ihm vom Bolle übertragen worden war."

Der Burgerrath, welcher stolz baranf ist, bes Zutrauens der Ration in seinem ganzen Umfange zu geniesen, wird sich jederzeit bemilhen, vieses Zutrauen mehr und mehr zu verdienen. Da er sich in dem Mitckelpuntte aller Berschwörungen besindet, und entschloßsein ist, sich sur das gemeine Beste auzuopfern: sowird er sich nicht eher rühmen, seine Psichten ganz-lich erfüllt zu haben, ehe er nicht Enren Bensall, welch der der Gegenstand aller seiner Wünsche ist, wird erhalten haben. Dieses Bensalls kann er aber nicht anders versichert senn, als wenn alle Abebedungen Prankreichs die von ihm zur Rettung bes gemeenen Westens ergriffenen Mastegelk in werden geweinen Bestens ergriffenen Mastegelk in werden

Ben Gleichbeit bet nach fance

betlagte fich ben ihm, nicht sewohl über die Mandtonten selhst, als vielmehr über die Ungerechtigkeit, mit
der man daben verfahre, und über die Möglichkeit, Unschuldige hinrichten zu lassen. "Wie könnt Ihr," rief.
Brissot, "verhindern daß nicht Unschuldige ermordet
merden?"— "Micht Einer, nicht ein Unschuldiger
wird hingerichtet," erwiederte Danton. — "Werhingt Euch dafür?" fragte Brissot. "En," versetzte,
der Minister," ich habe mir die Benzeichnisse den:
Gesangenen geben lassen, und diesenigen sind ausgekrichen; worden, die losgelassen werden sonnzen-16"——
Ein: bentlichen: Beweis, das die Mordshaten zusolge
eines varhen verabredeten Plans geschaben, und daß
Dantan einer der Urheber dieses Planzs war.

Der Burgerrath der Stadt Haris, weit entfernt dem Morden Einhalt thun zu wollen, welches er selbst neramftaltet hatte, erließ san alle Bürgerrathe Franker wick die folgende abscheuliche Proklamation, welche: au. A. September, während der Zeit da die Ermonn: dungen soptomerten, durch Eilboten nach allen Theis; den des Königreiches versandt wurde:

"Bruder und Freunde."

18. Do ein schreckliches, von dem Hose veranstaltentes. Romplott, alle Patrioten des frankreichischen Reiches zu ermorden, ein Komplott an welchem eine große Unsahl Mitglieder der Retionslversammlung Theil genommen hatte, am 9. des verwichenen Monats die Gemeinde der Stadt Paris in die granfame Rothwenligkeit verseht hat, die Macht des Volles wieder in ihre Hation zu retten: so hat sie seither nichts veradsamt sich um des Vastendend, verdient zu machen; ein ehremplies Renanis.

nessises; ihr so eben die Nationalversamminng selbst geseichen hat. Seither (sollte man es glauben!), sind; peue, nicht meniger scheusliche, Komplotte im Bindstern veranstaltet worden. Diese brachen in eben dent stern veranstaltet worden. Diese brachen in eben dent stern veranstaltet worden. Diese brachen in eben dent seit punste aus als die Nationalversammlung vergassis das sie erktärt hatte, der Bürgerrath der Stadt Pass ris hätte das Naterland gerettet, und sich bemübte, denselben, zur Belohnung für seinen brennenden Nürsgersand, abzusehen. Das, den dieser Nachricht vont spellen. Das, den dieser Nachricht vont siehen Seiten eingen, wie deingend; worden war den kangerrathe die Gemalt, wieder zu verschiegen, die ihm dam Balte übertragen worden war."

Der Burgerrath, welcher ftolz darauf ist, des Zutrauens der Ration in seinem ganzen Umfange zu' geniesen, wird sich jederzeit bemühen, dieses Zutrauen mehr und mehr zu verdienen. Da er sich in dem Mittelpunkte aller Verschworungen besindet, und entschloss sein ist, sich für das gemeine Beste auzuopfern: sowied er sich nicht eber rühmen, seine Psichten ganzellich erstillt zu haben! ebe er nicht Euren Beysall, welster der ber Gegenstand aller seiner Wunsche ist; wirdlerhalten haben. Dieses Versalls kann er aber nicht anders versichert senn, als wenn alle Abtheilungen Frankreichs die von ihm zur Rettung! bes gemeinen Wesens ergriffenen. Maste gelit werden gebilligk-haben."

Da er fich gu ben Grundfagen ber vollkommen.

Children Car

Borgige frest, als Buthach, fich zuerst bor bie Beef swiften zu ftellen: so wird er ohne Verzug fich ber am wes nigsten zahlreichen Gemeinde des Reiches gleich stellen, stadio das Vaterland nichts meht von den Horden der grindtigen Trabanten zu befürchten haben wird, bielieht gegen die Sauptstadt anruden:

V2. 2 22.

Det Burgerrath ber Gudt Datele eilt; feine Rrad Bee intallen Abtheilungen Frankreiche gu benatirfchite gent baf ein Beell ber geimmigen Berfcbibornen Abie ifi beni Gefangniffen aufbemabrt mueben in burch bas Bott ift inngebenefit worden. Diefe Sandlung ber Ger othtigteit bat bemfelben beingend nothwendig gothtenen, um., burch ben Schreden, "iene Begionen bon Bereathern bie in feinen Dauern verfteite find ; in der Beit im Zaume ju baiten, ba es gegeniben Reind marschieren fallte. Unftreitig wird bie gange Mation, nach ber langen Folge von Berrathereven. Durch welche fie an ben Rand Des Berberbens gebracht. worden ift, biefe, für bas gemeine Befte,fo. nothwendige, Masregel eiligft exgreifen, und alle Frankreicher werben, fo wie die Parifer .. quarufen : mir marfchieren gegen ben Feinb; win wollen aber nicht biefe Darbbrenner hinter uns laffen. bie unfere Beiber und Rinder ermorden tonnten! " ,...

Theil van Euch uns zu hulfe fommen, und uns belefen werbe, die unzählbaren Legionen der Trabantenjener Ochvoten zurud zu treiben, die fich zum Unterginge Ber Frankreicher verschworen haben. Wie wollen-gemeinschaftlich das Baterland retten, und uns

ftlife ben Ruhm væfthaffen, daffelbe bem Untergange entriffen ju haben.".

"Baris am 3. September 1792!

"Hierre Düplain, Panis, Sergent," Lenfant, Jourdenil, Marat der Boftsfreund, de Fourgues, Leclerc, Düfort; Eally — vonibem Bürgerrathe gewählt, und ju dem hause bes. Mare versammett:"

30R. S. Unfere Brüber werben erfucht, biefen Brief bruden gu laffen, um benfelben allem Burgerges richten ingignem Begirte mitmitheiten." a)

Daßlist ein höllister Minif / sat Moure; under wied nach abscheulicher, weim man bebenkt, daßlist obrigkeitigte Personen, nach neistichter Erwägen, absallen ducken. d) Die Mond dieses Anskhreibensist, handgrafficht genuge. Steiheißt: 2011ets sein Baterstand werth hätt, wer Wildstund Kindes Mebr hab ier, der Weldstund Kindes Mebr hab ier.

Der Bürgerrath der Stadt Paris war sogiat frechgenng, eine Gesandtschaftennenadwepen stinde Bitglie. der, Tal ben, Trüch ansundellinigkalich; an die Meisenalpenfammlung zu Andden und bedfriden voll! dem was gescheigen war Beitele abzustreich?

u Andehnn sagten die Gefingtufte wiren geleert; die Gefangenen waren ermutdet; er habt fich nacht dem Gefängeniffe de La Forde begeben; und dafelbit, sowie zu Mittelienigen, Wie wegen Schulden gefüngen gesesten hatten, in Fredheite gesetht. Die übrigen hatte de dem Mitchen, in Fredheite gesetht. Die übrigen hatte de dem Mitchen punter gesehstelleit.

Ich ich " sehr er hinzu, Inach dem Antibausst zu, ruck kam, fieb mir ein dassich in den Gesänguisst

a) La chronique du mois Novembre 1792. 6, 77.
b) Mooré Journal. T. 2. 6, 29.

de l'a Force den Toeil; in: Melthem die Weiber verwahrt wurden, nicht besucht hatte. Ich bezah mich: daher sogleich noch einmal duhin, und ließ 24 Weiben toes." Dem zusolge war: es, nach seinint eigenen Gefändnisse, dieser Bhewicht, der Konnuissair Erüchone, Mitglied des Paristy Bürgerrathes, welcher die Aringessin Lamballe, und die übrigen Gesangenen im Gesängnisse de la Farce, den händen der Morder überließ.

Lallen fagte: ex hatte fich nach bem Gefangniffe der Abten begebeing und die Gefangeren zu retten versteit; allein die Kommisseren hatten alles mögliche gethan, um diese Minard nungen zu verstindern "sie hätten aber der "einsgermaßun gerechten, "Mocha vor Bolten beinen Einhalerthun thumen.
Esp sprachen obrigkeitliche Versonen !! Ummenschliche Mochaberen, vor denen die Natur zurückschtz nanneten fie Mochaberen.

Die Johl der Ermundeten läft' fich nicht bestimmter angeben : indastenübehanteten die Mitgliedel des Batelspielen beine amsbesten wissen kontenten der Anteile ren 7000 Asstand med genöcklichten wissen der Anteile und fie in in der Folgendes Anteilen wissen und ber Angebehaten zu der in der Angebehaten zu der in der Angeben der Angebehaten wer der in der Angeben dem Berlaten von Brandstunds mid inteile gen Agrisch Gereichen gewesten von Brandstunds mid inteile gen Agrisch Gereichen gewesten von Brandstunds mid inteile gen Agrisch Gereichen gewesten von die Grönzen Reinsteilen gen geschichen wärens und die van die Grönzen bestimpten gehaben wärens nund die van die Grönzen bestimpten dies Festalten Pagis verhassen hieren diese Grönzen ehren diese Freunde gerlaunt hätten, das Kommando über ein besteunde gerlaunt hätten.

tradilides Rorus übernehmen, welches in ber Stadt und ben umliegenden Begenben vertheilt mare, und langft im Golde bes hofes geftanden batte, ungeach. tet, et fo verftedt mare. Diefe per fedten Anfüh. rer follten, an ber Spige ibrer verftedten Rriegen, ible Gefängniffe aufbrechen und die Gefangenen bemaf. nen, dann jum Tempel ziehen, die tonigliche Familie in Frenheit feben, und ben Ronig proflamiren; alle Patrioten aber, die in Paris geblieben maren fomobt, Als die Beiber und Rinder berjenigen, Die es verlas fen haben wurden um die Reinde bes Baterlandes ju befampfen , jum Tode verurtheilen. — Diefes lacher. liche Mabreben verbreitete man unter bas Bolt, um Die Mordtbaten au rechtfertigen, welche in den Gefans niffen vemibt wurden; um den Bobel aufzubeten, an benfelben Theil zu nehmen : und um ieden Miderftand abuichrecten, a)

Die eigentliche Absicht Derjenigen, die diese Mordthaten veranstalteten, war, theils Schrecken zu verbreiten, um unumschräuft herrschen zu tonnen, theils sich große Reichthumer durch das Plundern der Sauser der Gemordeten und Eutstobenen zu verschaffen.

Emporender noch als die Mordihaten selbst, waren die Lobsprüche, welche die Pariser Schriftseller den felben ertheilten. Alle (sogar die frankreichische Rabionalzeitung, welche der Minister Lebrun schrieb, oder unter seiner Aufsicht, schreiben ließ) nannten diest Gräuelthaten ein schreckliches, aber nothwendiges Bepfpiel der Gerechtigkeit des Bolks. "Man ermordete die Unschuld, und sagte nur nachber, das Balk thue dergleichen in guter Absicht, aber aus Jrethum,

A) Moore Journal, T. 1, 6, 202,

Wiele Zeitschriften warsen einen Mantel liber die größten Gräuelthaten, und nannten dieselben eine Uebettreibung der Vaterlandsliebe. Niemand wagte es, zu tadeln. Niemais wurde ein Tyrann so sehr gefürchtet und verschmeichelt, als das souveraine Bold."

Gorfas lobte die Mordthaten in seinem Journal auf eine schändliche Weise. Er schried: "diese Mord-thaten find nicht mur gereicht, sie find auch nothwendig." b) Ein andermal setzte er hinzu: "das Bost betrügt sich nicht in seiner Rache: mogen sie umtom-men!" c)

Gorfas sowohl, als andere Patrioten; sprachen in der Folge ganz verschieden von diesen Gränelthaten, da sie ersuhren, daß sie selbst auf der Liste gestanden Hätten. "Ich habe Leute gesehen, a sagt der Korres spondent des Herrn von Arthenholz, "die am Sonntage die Executionen für recht und dillig hielten, und am Dienstage ersuhren, auf der Prosteiptionslisse gessamden zu haben. So gesährlich ist es, sich von dek Grundsähen der strengen Gerechtigkeit auch nur um ein haar breit zu entfernen!"

Das Schreiben, welches der Burgetrath der Studt Paris an die übrigen Burgergerichte bes Königreiches gesandt hatte, um fle aufzumuntern, fich ihrer Gelfangenen auf eine ähnliche Weife zu entledigen, blies nicht ohne Wirkung.

Der Kriegsminister Servan berichtete ber Ben

a) Moore. S. 261,

b) Ces massacres sont non seulement justes, ils sont encore nécessaires.

c) Le peuple ne se trompé point dans sa vengeance; qu'ils périfient!

sammlung: zwey Wagen mit Maffen beladen, und får die Armee bestimmt, waren durch Charleville; unter Auflicht eines Artillericoffiziere, gesührt worden; der Pobel babe sich in den Kopf gesetze wiese Waffen würden dem Feinde zugeführt, er; habe, die Wagen augehalten und den Offizier ermordet.

Bu Seban fielen ahnliche Mordthaten por. Zu Meims und zu Meaux wurden die Gefaugenen umgebracht. Zu St. Amand faste der Pobel gegen den Sohn des Postmeisters Verdacht, als habe er dem Beinde Nachrichten zugetragen; er wurde ermordet und sein Leichnam durch die Straffen der Stadt geschleift. Zu Lyon zog der Pobel nach dem Schlofft Pierre en Cife, wo die Gefangenen verwahrt wurden. Ungeachtet der Bitten und Borstellungen einiger rechtschaffenen Magistratspersonen, wurden alle Gefangenen todt geschlagen, und ihre Köpfe auf Piten in der Stadt Lyon herumgetragen. Auch diesenigen Gefangenen, welche in der Stadt selbst verwahrt waren, vorzüglich die Priester, wurden alle umgebracht.

Wie wenig Abscheu man in Frankreich vor dem Marden hatte, davon zeugt eine Anekdote, die Moo. re erzählt, und die sehr karakteristisch ift. Ein Fisch hoter zu Elermont gerieth mit einigen Bretagnern in Streit. Er war unvorsichtig genug, Schimpfeden auszustossen, die das ganze Kommando angriffen. Die Bretagner drohten ihm mit dem Tode und machten Ankakten die Drohung zu vollziehen, als sich eine Masgistratsperson des Fischhöters annahm und den Bretagnern zurief: "halten Sie ein, meine herren! Was Teufel! so bringt man keinen Menschen um!" Die Magistratsperson versprach den Bretagnern Genug.

Muung: und fie lieffen es fich gefallen, bag ber Mann, welcher fie beleibigt hatte; auf die Stadtmache gebracht werbe ; bamit man fein Bergeben gefehmaffig unter fuche und bestraft. Der wachthabende Officier fiel ben Gefangenen, and Rachtaffigfeit ober aus Borfan, entwifchen. Sieraber murben bie Bretagner fo anfe gebracht baf fie ben Offizier umzubringen brobten. Diefer verftedte fich. Da fle nun an ibm feine Rache mehmen fonnten, fo wollten fie die Stadt in Brand Beden, mofern man nicht entweber ben Gefangenen . ober ben wachthabenden Offigier, auffande und be-Arafte. Der Magistrat sandte zwanzig Mann zu Pfer. be ab , um den Rifchboter in der gangen Brobing auf. jufuchen. Man fand ihn geben Stunden weit von Stermont, und brachte ibn gefangen gurud! Seine Bache glaubte, er wurde bochftens eine fleine Belbs buffe erlegen, und ben Beleidigten abbitten muffen : affein die Bretagner überwältigten bie Wache, als biefelbe in Clermont berein tam, und fcblugen bem Gefangenen ben Ropf ab. - Ein Burger von Clermont eriablte diefe Gefchichte bem herrn Moore, und viele ambere Burger borten gu. "Es ift abicheulich," fagte Giner : " Enteslich!" ein Anderer. "Es ift nun ein Menich weniger in ber Belt," fagte ein Dritter' - und nahm eine Brife Cabad.

Bu Orleans wurden nicht nur mehrere Personen umgebracht, sondern der Pobel plunderte die Sauser, nahm weg was ihm gesiel, und verbrannte das übrige mitten in den Straffen, ohne daß irgend Jemand es gewagt hatte dem Unfuge Einhalt zu thun. "Funfzig entschlossene Bewaffnete," sagt ein Augenzeuge, a)

a) Ardenhold Minerva. 1792. Oftober. G. 104, 105.

shatten ofne Schwierigkeit das Gefindet aus singnder getrieben, welches die Sanser mit aller weglichen Muße ausraumte, und die Robeln zerschmettert auf dem Plate Mariois in einem Scheiterhausen zusammen trug und anzündete. Es läst sich tein wilderes Gemalde de denken. Ich glaubte mich auf die Rüsten von Neusseeland versett. Um die Flammen, welche der Wind ungeftum durch einander bliese, wurde unter Gesang und Flaschengellivre getant wohrsnd vier Unglückliche, über Diebstahl ertangt, im Seuer um tam en Mart hatte die Mordluß gehabt, einen zwolffabrigen kafen, ein halbes Onbend Lichter zu stehlen.

So herrichte Raub und Mord von Einem Enbe bes ungludlichen Frankreichs gum, andern !

Rach so vielen Gräuelthaten von benen sich das Auge des Menschenfreundes mit Unwillen weg wendet, zeigte endlich noch eine Begebenheit, gräßlicher in ise ren Umständen als alle übrigen, die Grausamkeit und Berworfenheit des Karakters des frankreichischen Pobels in ihrem ganzen Umfange.

Auf Befehl der Jakobiner waren zwenhundert Masseiller nach Orleans geveist; um die daselbst worsbandenen Staatsgefangenen wegzuführen, und dieselben auf dem Wege zu ermorden. Vergeblich befahl die Nationalversammlung daß diese Gefangenen nach Saumun gebracht werden sollten: sie wurden nach Berfailles geführt.

Am 4. September befahlen die Marfeiller, unter Auführung zweper Jakobiner, Bourdon und Fournier (beffen oben ichon erwähnt worden ift) sieben offene, mit Strof belegte, Wagen vor das Staatsge-Reunter Theil. Fangnis zu Metand zu Gringen. Muf Diese Magen seite man die Gefangenen, acht auf jeden Wagen. Alles, was fie der sich hatten, muste im Gefangnisse zurück igelassen werben, und Wurde von den Marseillern gedalteit. Diese, ungefähr 1,500 an der Zahl, des gleitelest ble Wagen, und Subren isten sechs übe des Morgens den Orieans ab.

Schfthalb Enge danerte bie Reift; die Rächte mußten diese Gefangenen in Ställen auf Strop zubringen, Am 9. Sehlember länden sie Bersalles san: Kep dem großen Gitterlhote der Stadt befanden fich flebene Mitglieder des Betschläter Bürgerrathes, mit ihren dreifärbigen Schärpen. Diese berfprachen die Bugen flach dem Gestangenstellen zu bestehten, und die Gesangenen vor Gewaffthätigseiten zu beschüten.

Milein"ble Dibbeber, welche bie Gefangenen umbrinwen follten , waren bereits am Abende borber in Boffe ich die fein von Barts actommen, und lauerten auf ibne Sthlachtopfer. Gobalb Die Bagen über ben groffen Blat ju Berfailled'führen, fprangen biefe Rerie; fie. bengig an ber Babl, bie eben in bem Gafthofe Der Eleinen Stalle Mire Dablgeit vergebeten, vom Die Me auf, lieffen bie Dabigeit im Stiche, fielen ben -Wferder des erften Bagens in den Baum, und riofen : "Konfe ub'l Konfe ub 1 . Die Markiller, welche die Befangenen begleiteten, blieben untbatin : Die Porbee Melen aber bie Gefangenen ber, und ermondeten fleben und vierzig Berfonen. Seche Gefangene vetteten fich und eintelengen ihrer Buth. In Reit von Giner Stunbe war bas Morben borben; Die Abrper wurden verftummelt; mit ben Ropfen fvielten die Rinder, und Die Schaamtheile murben von den Beibern gur Schau

getragen. Man fuchte ben Dichnum bes Liegogs be Briffac, ichnitt ibm ben Ropf und eine Sand ab. Ein Mann ftand baben und rauchte fein Bfeifchen, mit enthtoftem Degen, auf Deffen Switte eine Menichen. bond fledte. Ein anderer Rerl gieng rubig auslichen ben Leichnamen berum, und trug ben ganun Arm eines andern Gefangenen auf feinen Degen nelbieft. Hernach wurde ein Raeuen berben geführt, auf welden man fo viele abgeschlachtete Leichungte warf, als bie Bferbe nur fortichieppen fonnten. Gin Gunge bon dierzeben Kabren fand auf bem Karren, fleng bie Leichname auf, wie fie ibm quaeworfen wurden, und perpactte diefelben auf die Auglichfte Beife, mit fo gleichaultigem Betragen, als maven fte Meffeut. Gin Bube, welcher ibm bie-Leichen girreichte, and mabre Rheinlich ben bem Morben mit geholfen bette, lobte bes Burichen Thatigkeit gegen bie Aufchauer: "ach!" fagte er, "bas gute Rind; wie es so breift ift!!" ---Go erzählt ein Alugenzeuge, a)

Die Morber fragten fich unter einander: swie viel bat Dir der hentige Tag eingebracht? " - 3 Funfzig, hundeft, zwenhundert Libres, " war die Antwort.

Die wenigen Gefangenen, benen es gelang, fich ju retten, befanden sich in dem letten Wagen. Die Morber waren ber Arbeit mube, als fie bis zu ihnen inmen, und lieffen sie gehen.

Unter ben Ermordeten befand fich:

Der Herzog de Briffac, Generalkommendant ber tonflitutionsmäßigen Leiswache Des Königs, ein sehr rechtschaffener Mann. Er wehrte sich gegen die Morder, entwaffnete einen derselben, verwundete zwep ober

a) Moore Journal. T. 1. 5. 286.

bren, parirte noch die Siede, nachdem & schon vers frümmelt war, und lag erst bann unter, als ihm die Füsse abgehackt waren. Ferner kamen um:

Der bormalige Minister Delessart; ber vormalige Rriegsminister Dabancourt; ber Bischoff von Mende ein achtzigiahriger rechtschaffener Greis; Etiens ne de la Riviere, welcher zu Anfang der Revolution heren Berthier nach Paris geholt hatte, und nachber, wegen seiner Anslage der herren Chabot, Merlin und Bagire, nach Orleans gesandt worden war.

Der rechtschaffene herzog be la Roche faucanlt wurde auf feinem Gute zu Giford in den Armen feiner Gemahlin ermordet.

Babrend der Zeit, ba biefe und abnliche Schand. thaten gang Frankreich mit Schreden und Abitben er. füllten, wurden die Deputirten jur bevorftebenben Rationalkonvention gewählt. In alle Propingen fandte die Mationalversammlung sowohl, als der Barifer Burgerrath, Rommiffarien, welche die Bablen fo leiten mußten, daß teine andere, als beftige Republifaner zu Mitgliedern der Ronvention gewählt werden tonnten Die Wahlen maren teineswegs fren : benn eine iebe Mibersetlichkeit irgend eines Bablenden, gegen bie Ernennung eines von den Jatobinern vorgeschlagenen Mannes, erwecte ben Berbacht bes Ariftofratismus. und ein folder Berbacht fette benjenigen, auf ben er fiel, in Lebensgefahr. Die Rechtschaffenen und Boblbentenben blieben aus biefem Grunde von den Mablen meg, und überlieffen Diefelben ben Salobinern und bem Bobel.

Die neugewählten Deputirten suchten fich auch das burch ben dem Bolke beliebt zu machen und zu empfehlen, daß fie laut erklarten, wie sie republikanische Grundfage hatten. Als Rabaut be St. Stienne gewählt war, warf man ihm die Rede vor, die er einst in der konstituirenden Versammlung gehalten hatte, in welcher er sich sehr hestig gegen die republikanische Regierungsform erklärte. Aufgebracht über dieses Gerücht, erklärte Rabaut, in einem Briefe an die Nationalversammlung, welcher er seine Wahl berichtete, er bege einen entschiedenen haß gegen das Königthum sowohl, als gegen alle Könige ohne Ausnahme.

Bu Paris nahmen die Wahlen am a. Septembet ihren Anfang. Der erste, welcher gewählt wurde, war Robespierre. Er selbst gab seine Stimmedem Pethion, welcher auch gewählt ward. Nachser erhielten die Urheber der Mordthaten, Panis (ein Schwager Santerres,) Sergent, der Fleischer Lesendre, der verruckte Anacharsts Cloots, Thomas Panne, die Urheber der Mordthaten zu Avisgnon, Robespierres jüngerer Bruder, Merlin, Manuel, Marat, und sogar der herzog von Orsteans, Stellen in der Nationalkonvention.

Marat war ben bem Bolte sehr in Gunst, ungeachtet, wie Moore bemerkt, sein einziger Runstgriff
darinn bestand, eine Salfte des Bolts aufzusordern,
die andere abzuschlachten. Der Exkapuziner Chabot
hielt in der Bahlversammlung eine Lobrede auf Marat.
"Man nennt," saste er, "Marat blutgierig, und man
deweiset es dadurch, daß er an den Mordthaten Theil
nahm, die in den Gesängnissen sind vorgenommen
worden. hierinn aber betrug er sich dem Geiste der
Revolution gemäß; denn es war der Ratur zuwider,
das wir, als die tapsersten Patrioten nach der Gränze
zogen, hier den Dolchen der Gesangenen ausgesetzt

bleiben Silten, benen man Wuffen und Frenheit verspruch, um und zu ermorden. Aan nennt ihn bluts gierig, weil er mehr als Einmal das Blut der Aris kotraten und stibst dur verdorbenen Mitglieder der Rastionalversammlung, sorderte. Aber es ist ja welttupbig, daß die Aristotraten von jeher alle Ohnehosen has den umbringen wollen, und es noch wollen. Da es nun aber in der Welt neun und neunzig Ohnehosen gegen Einen Aeistotraten gibt; so ist es tlar, daß der Manninicht blutgierig ist, welcher verlangt, daß man Einen tödte, um neun und neunzigen das Leben zu retten. Er ist auch kein Mordbrehner; denn er hat vorgeschlagen, man solle alles Haad und Sut der Aristotraten unter die Ohnehosen vertheiben; sollich kann man ihm nicht Schnid geben, daß er dasselbe habe verbrennen wollen.

Auch Robespierre hielt in der Wahlversamme Ihmg eine Rebe über die nothwendigken Gigenschaften eines Mitgliedes ber Konvention, und deutete endlich staf Marat und Legendre, als auf Manner, die besonders verdienten in Betrachtung gezogen zu werden, Bepbe wurden als gewählt.

Die Erwählung des Derzogs non Orleans fand mehr Schwierigleit, weil die Babiherren den Ramen Deleans mit einer republikanischen Deutungsart nicht bei vireinigen wußten. Orleans Freunde riethen ihmt daber, sich erft umtaufen zu laffen, Er schrieb dem puschige an den Prafidenten des Hartser Bürgerrathes den folgenden Brief:

Aber der Frencheit und im erften der Gleichheit. 4

Das Babilorys, beffen Mitglied ich bin, mar febe effaunt, baf bie Settion be la Butte bes Mou-

lind-mich in das Beneichnis Einer Mitalieben unter bem Ramen Oricans eingeschrieben batte, ba ich boch, feit bem Defrete ber tonflituirenben Rational. versammlung, diesen Ramen niemals, untereichnet babe. Es schien ben Dunfch ju auffern, bag ich meinen Familiennamen annehmen folle. Schon feit langer Reit; bat mich meine Liebe jur Gleichheit abgehalten, ben: Mamen eines frantreichischen Bringen anzunehmen ; ich wurde alfo, diefen Wunsch befolgen, menn ich einen Familiennamen batte. Allein ich tenne teinen : ich bin, baber febr in Berlegenbeit, wie ich bas Berlangen, meiner Mitburger erfullen, und ein Mittel finben foll. mich und meine Rinder tenntlich zu machen. 3ch glaube nicht, daß ich mich an irgend Jemand aubers wene ben tann , um aus biefer Beriegenheit ju tommen , als an ben Burgerrath berjenigen Stadt , beren Burg ger ich bin. 3ch hoffe alfo, mein berr, bas Sie bemigiben in meinem Ramen biefes Begebren porlegen werden. Meine Dantbarteit murbe febr graf fenn, menn er mich murbigen wollte, mir ju befehlen, mas ich in dieser Angelegenheit thun folle. 3ch bitte Sie gleichfalls, bem Saufe, welches ich bemohne, einen Panten zu geben, ber von bemienigen verichieben ift, den es jett trägt."

"Ich bin mit vieler Brudenliebe, "
"Mein herr, "

336r Mitbarger, 4

"& Ab. Joseph."

Diefer sonderbare Brief wurde fehr gut aufgenome men, und der herzog erhielt von bem Baugerrathe die folgende Antwort :

"Der Burgereath bat in ber Daylegung Enter bur-

gerlichen Denkungsart einen neuen Beweis Enter Frey. beiteliebe gefeben. Er glaubt den Gifer belohnen ju muffen, mit welchem Ihr, von ben erften Tagen ber Revolution an, und fogar icon vorber, fur die Sache bes Bolles gearbeitet habt. Dem zufolge mennt er Euch mit bem iconen Mamen Egalite (Gleichheit) gieren gu tonnen. Die Stellvertreter ber Bemeinbe fcmeicheln fich , baf niemals weber Ihr , noch Gure-Rinder, Euch in den Rall feten werdet, einen fo fcho. nen Ramen ju verlieren. "Er legt Euch große Bfichten auf. Obne Aweifel werbet Ibr biefelben erfuflen, und nachdem die frantreichische-Ration mit Grund und Recht die Ramifie ber Bourbons verbannt , wird Re mit Bergnugen ben bem Gebanten verweilen, baf ein Glieb biefer Ramilie Burger mar, und feine Ramilie errog, bereinft eifrige Bertheibiger ber Frenheit und Bleichheit ju fenn."

- Baris, am 15. September 1792."
- 2. Dudwig Philipp Joseph und feine Rachtommen follen von nun au den Familiennamen Salite tragen."
- Ronal bekannte Garten, foll Revolution & garten heiffen.
  - 3. "Lud wig Philipp Joseph Egalite ift berechtigt, in gerichtlichen Aften sowohl, als in Botaratten auf gegenwärtigen Beschluß sich zu berufen."
  - 4. Der gegenwärtige Beschluß soll gebruckt und angeschlagen werden."
- " Rach dem 2. September murde die Rube ju Paris

nicht wieder volksommen hergestellt. Diebe stellten sich, in obrigkeitlichen Scharpen, auf die Strassen, griffen die Borübergebenden ben hellem Tage an, nahmen ihnen filderne Schnallen, Uhren und Geld weg, unter dem Borwande, das Weggenommene als Kriegsbey-stener in die Settionen zu bringen. Den Weibern wurden goldene Ketten und Ohrringe mit Gewalt abgerissen.

Andere Kerle begaben fich in die umliegenden Gesgenden, gaben vor, ste waren Kommissarien des Pariste Bürgerrathes, erbrachen die Häuser der Ausgeswanderten, rissen die obrigkeitlichen Siegel weg, und liesten das Silberzeng sowohl, als andere Kostbarkeisten, hinwegtragen, ohne daß Jemand hatte erfahren Unnen, wo es bingebracht wurde.

In Paris stibst waren weber Personen noch Eigenthum sicher. Bu jeder Stunde des Nachts brachen die Trabanten des Robes pierre, Danton und Marat, im die Häuser, und schleppten die Sinwohmer derselben im die Gefängnisse, ohne den mindesten Brund eines folchen Versahrens anzugeben, und ohne benen, die sie gefangen nahmen, zu sagen, was sie p gewarten hatten.

Sogar die Wohnungen der Toden blieben nicht vers. Schont. In der Kirche St. Roch wurden die Gewolbe aufgerissen, die Särge beraus geworfen, und das Bley derfliben abgerissen, um zu Augeln verbraucht zu wers den. Dieser Frevel bestrafte sich aber selbst. Sinige von den Ohnehosen, die sich mit dieser Arbeit beschäftigten, verkelen durch den Geruch der Leichname in eine tödtliche Krankheit, deren Ansteckung sich weiter verbreitete; daher sich die Rationalversammlung gends

thigt fab, gu befehlen, baf bie gebfingten Enaber fogleich wieber jugeworfen werben follten.

Der Minister Roland schrieb am 14. September einen sehr berben Brief an den Maire Pethion, in welchem er dem Maire vorwarf, daß seine Unthätigs keit an den täglich vorfällenden Unordnungen Schuld sen. Damals war auch wirklich die Unsicherheit zu Paris so groß, daß es Niemand wagte, selbst ben hellem Tage, über die Straffe zu geben, ohne ein Paar geladene Pistolen in der Tasche zu haben.

Der größte und frechfte Diebstahl wurde am 16. September begangen. Eine Bande Rauber, wahrscheinlich mit dem Burgerrathe einverstanden, brach an dem Orte ein, wo die Juwelen der Krops vermahrt wurden, und leerten alles aus. Der Betrag des Diebstahls wurde auf 24 Millionen Livres herechnet.

Rach der Flucht des Königs, im Junius 1791, batte bie tonftituirende Versammlung ein Verzeichnist der, der Krone zugehörigen, Juwelen und Diamanten versertigen lassen. Diefes Verzeichnis, nebst dem; von den Herren Bion, Christin, und Delatra darüber abgestatteten Berichte, ift in zwen Banden unter dem folgenden Titel gedruckt worden;

Inventaire des Dismans de la Couronne, Perles, pierreries, pierres gravés, et autres monuments des arts et des sciences, existants au gardemeuble. Inventaire fait en conformité des decrets de l'assemblée nationale, par ses commissaires MM, Bion, Christin et Delâtre, Députés, à l'assemblée nationale, Imprimé par ordre de l'assemblée nationale, Paris 1791, 8,

Des Bergeichnis enthatt eine vollftanbige Befchreie

bung aller biefer Roftbarkeiten, nebft Angabe ihres Ber-16es. Es ift bemabe membalich, einen fursen Begriff pon bem Reichthume einer fo toftbaren Sammlung ju geben. Die gange Rahl der Diamanten betrug 2,547 einze'ne Stude. Es manen im Jahre 1701 an Diamanten 3,546 Stude mehr vorbanden, als im Jahre 2774. ba ber Romig ben Thron bestieg. Die neu bing 34 getommenen waren meift tleine Diamanten, welche für Rocktnopfe und fur ben Degengriff bes Louigs angeftbaft murben. Dagegen fehlten einige große Dich manten, die im Jahre 1774 porhanden waren: es betrita daber der Berth after im Jahre 1791 vorhang denen Diamanten zusammen genommen 127,006 Lipres weniger, ale ber Werth ber im Jahre 2774 vorhan-Den gewefenen, ungeachtet die Rabl ber erftern um fa viel größer mar. Reboch erfette ber vermehrte Werte ber Raffling die Summe, welche an dem Werthe ben Diamanten felbft abgieng. Die ber Arone augehörie gen Berten machten 513 Stude aus. Bon biefen waren 480 nicht gefaßt, und 23 befanden fich in eie nigen , ju bem Schmude ber Ronigin geborigen Obre gebängen. An Rubinen maren 336 Stude porbanben , von benen 145 nicht gefaßt, und 85 in bem Ach. ' felbanbe, bem goldenen Bliege und bem Orbenstreune bes Konige, eingesett waren. Topafen fanben fic 71, wopon nur bren gefant, und in bas Debenstreut bes Ronias eingefett maren. Schmasagben maren 150 ba, von welchen nur 17 gefaßt, und in eine Uhrs tette bes Ronigs eingefest fich fanden. Rerner ergab fich, baf 134 Sapphiren, bren orientalifche Amc. thyften, und acht fprifche Granaten vorbanden maren. Einer der Diamanten, Der fogenannte Re

gent, welcher 146 Karat wog, wurde auf zwelf Mil lionen Livres an Werth gefchant. Giniae andere Dia. manten maren Ein, zwer, drepmal bunbert taufend . Livres werth. Mie Diamanten jufammen genommen, betrugen on Werth 16,730,403. Livred. Die fconfte Perle wurde auf 200,000. Livres geschätt, und bie folecttefte auf 300 Livres. Der gange Werth ber Perlen betrug 996,700 Lipres. Der schonfte Rubin war 50,000 Livres werth , und ber schlechtefte so Livres; der sebonfte Topas 6000 Livres, und der schlechteste x50; ber schönste Schmaragd 6000 Livres, und ber fclechteste 150; ber schönste Sapphir 100,000 Livred, der zwente 6000 Livred, der dritte 3000 Livred, und ber ichlechtefte 120 Livres; ber ichonfte Amethyft 6000 Der ganie Lipres, und ber schlichtefte 200 Lipres. Berth ber gefarbten Ebelfteine betrug gufammen 3 60,604 Livres. Auffer ben oben angeführten Diamanten maven noch mehrere andere, in dem, jum Gebrauche bes Ronigs bestimmten , Schmude gefaßt : und Diefe betrugen an Werthe : 5,83 4,400 Livres. Der game Werth aller Diamanten , Berlen , gefarbten Ebelfteinen , nebft Den Diamanten bes foniglichen Schmudes , betrug: 231492,197 Livres. Unter ben Bilbfaulen von Bronte befand fich eine von heinrich dem Bierten , 16 30ff hoch und 600 Livred werth. Kerner waren baben, weh Gruppen von Michael Angelo, Juna auf einem Pfau, und Juviter auf einem Adler, bende auf 15,000 Lipres gefchatt: ein, su Ehren Endwigs Des XV., gu Rancy im Jahre 1755 verfertigtes, Dentmal, 15,000 Livres an Werth. Alle Bilder von Bronze zusammen genommen, waren 160,420 Livres werth. Unter ben Bildern von Marmor war das schönkt 10,000 Livres

werth. Bronzene und marmorne Bifber betrugen, nebst den Gemählden, nicht mehr als 382,882 Livres, alles zusammen genommen.

In Diefen Tagen geriethen auch bie benden Bergens. freunde, Bethion und Robespierre, mit einan. ber in Streit, und wurden unverschnliche Reinde. Die eigentliche Urfache biefer fo fchnell entfandenen Feind. Schaft ift nicht genau bekannt geworden, aber die Birkungen berfelben maren fichtbar und auffallend. De thion naberte fich allmablich ber Barthie Briffots, ober ber Togenannten Gironbiften. Er vermabnte gur Rube, que Ginigfeit, und flagte endlich fogar por dem Bargereathe Marat an, baf er entweder ein Marr. ober ein Schurte fen. Marat nahm bief fehr übel. Bleich am folgenden Tage, lieft er an allen Ecken ber Straffen einen gebruckten Bettel aufchlagen, ber bie Heberfcbrift batte: "An Deifter Sieronnmus Dethion." Er warf herrn Bethion por: wie er. ungeachtet ber vielen Beit, welche die Befchafte feinez Stelle eines Maire erforderten, bennoch einen großen Theil des Tages auf die Frisur feines beständig schon frifirten Ropfes verwende. Marat fagte: Bethion fem feigherzig und furchtsam, und tauge bochstens zu ei. nem Schuimeifter, einem Diftritteinnehmer, ober ei nem Friedensrichter. Sobald Dethion von Marat angegriffen murbe, verlor er feine, porbet fo große, Do pularitat, benn Marat war ein noch größerer Liebling bes Bobels und ber niedern Boltstlaffen, als Bethion: von bem Gefindel wurde Marat bennage angebetet.

Babrend Frankreich von einem Ende bis jum andern mit Schandthaten aller Urt befiedt wurde, fah man ju gleicher Zeit bie größten Anftrengungen jur Bers

theibiguing ber Bugbeit. Alle Deerftraffen maren mit fungen Beuten bedeut, Die nach ben Grangen jogen um ihr Baterland gegen feint auswärtigen Reinde ju vertbeidigen. Einige Rirchen, in benen geworben und eingeschrieben murbe, faben mie Renghaufer aus : in anbern Rirchen faken Beiber, welche hember und Ra. mafchen für die Goldaten nabeten, und an bem Relb. verathe arbeiteten. Man tonnte nicht umbin, ben Geift Des Chelmuthe und der Vaterlandeliebe ju bewundern. Der Die aange Mation befeelte! 32 Beffen Ropf, a fagt MR oore febr richtig, micht von Boturtbeilen verfin-Mert, ober burch Gigenfinn vertehrt ift, ber wird biefem allgemeinen Gifer Gerechtigtelt wiederfahren laffen. mit welchem die Kranfreicher bie Unabhangidfelt ihrer Mation behaupten. Dan tann diefen Beift nicht nur bewundern, und bennoch bie ju Baris verabten Berbrechen und die wilden Demagogen verabichenen, welche Ehre und Rube ibres Baterlandes bem Chegeine und ber Rache aufopfern : man muß fogar eine Seele bo Ben, Die burch gute Bilbung Aufrichtfateit und Och fubl genug erhalten bat, fenen ju ehren, um biefe mit Dem gehörigen Entseten ju betrachten. a)

Die Bertheidiger bes Baterlandes, weiche nach ben Grangen marichirten, begiengen auf ihrem Wege große Ausschweifungen; fie plunderten und mordeten an mehrern Orten ihre eigenen Bandsleute. Mannszucht und anilitärische Unterwürfigkeit fand fich gar nicht unter ihnen.

Die litten Berhandlungen ber nationalversammlung, ebe dieselbe aus einander gieng, waren nicht wichtig.

a) Moore Journal. T. 1. 5. 226.

Am 4. September las Guadet her Neefammlung eine Zuschrift an bas frankreichische Volk vor, welche auch angenommen wurde. Das Ende dieser Zuschrift lautete so: "Die Stellvertreter des Bolles schwdren, jeder für sich, den Königen und dem Königthume haß, und wollen behde die an ihren legten Athemyug des Kampsen." Als die Zuschrift vorgelesen wurde, stand den den dieser Stelle alle Mitglieder der Versammlung auf, und riesen: "Ja, wie schwdren es; keinen König mehr!

Am 8. September kam der Maire Pethion vor die Schränken, und stiffing vor: daß die Sigungen der Nationalkonvention in dem Pallaste der Thuilles vien gehalten werden sollten. "Lange genug," sagte Pesthion, "lange genug haben die Könige Palläste gehabt; tidlich ist es Zeit, daß das Bolt auch einen habe." Die Versammlung nähm diesen Vorschlag sehr gut auf, und am 14. September wurde, auf Brissts Borschlag, "beschlossen: daß der Minister Roland in den Thuillerien einen schicklichen Saal für die Nationalkondention sollte zubereiten lassen. Es wurde dazu eine Summe von 300,000 Livres bewilligt.

Am ar. September verlangte herr Franco's de Renfchateau, daß, sobald die Versammlung ersahren werde, die Rationalkondention ware versammelt, sie mit spren Arbeiten sogleich ausdoren solle; daß sie sich nach dem Orts hin begeben solle, wo sich die Lonvention versammelt haben wurde; daß sie die versammelten Ritgiseder der Konvention severich abholen, nach dem Bersammlungssaale bringen, und ihnen zur Ehremvache dienen solle. Die Nationalversammlung nahm alle diese Borschläge an, und fandte

ben herrn Francois be Reufchatean nach-ber Mationalkonvention.

Indessen erschienen zwolf Abgesandte ber Konvention. Der Redner dieser Gefandtschaft, herr Gregoire, sprach: "Bürger! Die Nationaltonvention ist versammelt. Wir sind von ihr abgesandt, um Euch anzukundigen, daß sie hieher kommen, und ihre Sigungen anfangen werde."

Jest erklärte die Rationalversammlung, daß ihre Arbeiten geschlossen wären, und begab sich in corpore nach der Nationalkonvention.

Diese hatte sich indessen, in bem Schlosse ber Thuis lerien versammelt. Als bie Nationalversammlung in ben Saal eingetreten war, redete herr Francois be Reufchateau die Konvention mit folgenden Worten an.

"Stellvertreter der Ration. Die gesetgebende Ber . fammlung bat ibre Geschafte niedergelegt, und fie bemubt fich, dem gangen Reiche guerft bas, Benfviel Der Untermurfigfeit unter Diefenigen Befets au geben, Die Ihr erlaffen werbet. Sie municht fich Blud bagu; bie Rugel ber Regierung Guern Sanden übergeben ju haben. Sie hat beschloffen, daß ihr erftes Geschaft als bloffe Burger barinn bestehen folle, ber Rationals . Convention gur Bache au bienen, und berfelben ebm furchtsvolle Suldigungen darzubeingen, um allen Rrant. reichern burch ibr Benfviel ju zeigen, wie man fich por ber Majestat bes Bolts verbeugen muffe, welches Ihr porftellet. Bir munichen uns Glud bagu, baf nach unferm Aufrufe alle Urversammlungen bes Rei. des bem Ansuchen nachgetommen find, welches wir an fie gethan haben. Sie haben, baburch, baf fie Euch ernannten, Die aufferorbentlichen Daf.

tegeln gebilligt, welche bas Wohl von vier und zwanzig Millionen Menfchen gegen die Ereulofigleit eis nes einzigen erforberte. Alle Grunde gur Rwietracht muffen aufhoren. Die gange Ration bat jest ibre Stellvertreter, und Ihr werbet eine Ronftitution auf Den Brundlagen ber Rrepbeit und ber Bleichbeit aufführen. Der Amed Eurer Bemubungen wird fenn, ben Rrant. reichern, Arepheit, Gefete und ben Rrieben ju berichaffen : Rrepheit, ohne welche die Krantreicher nicht inebr leben tonnen ; Gefete, bie festeste Grundlage ber Rrepbeit : Frieden , ben einzigen Amed bes Rrieges. Frenbeit, Gefene, Friede: biefe bem Borte wurden bon ben Griechen über bas Thor ibres Temvels ju Delphos gefent. Ihr werdet diefelben bem gangen Boben Rrantreiche aufbrucken. Iht werbet vorzhalich zwischen allen Theilen bes Reiches bie Ginbeit Det Regierung erhalten , beten Mittelpuntt und gu-.. fammenhaltendes Band 36t fend. Auf biefe Beife merbet Ihr die Segensmuniche Eurer Mitbarger Euch zuzichen. «

Die Nationaltonvention, von welcher 372 Mitglieder (ungefähr die Salfte) versammelt waren, mabite Pethion zu ihrem Prafidenten, und die herren Condorcet, Briffot, Bergniaud, Lafource, Rabaut und Camus zu ihren Setretaren.

hierauf gieng die Konvention aus den Thuillerien nach dem Saale, wo die Nationalversammlung ihre Sihnngen gehalten hatte, durch eine unzählbare Bolts, menge. Ein Kommando der Bürgermilit stand unter den Waffen, und während des Jugs wurden die Trommeln geschlagen und die Trompeten geblasen.

Manuel hielt hierauf eine Rede, welche ben ver-Reunter Theil.

Keckten Blan Bethions, fatt Lubwigs bes XVI., ben er gefturat batte, felbft Ronig au werben, allgufrub verrieth, und baburch bie Ausführung beffelben verbinderte. Er fagte: er betrachte die bier versammelten Stellvertreter bes Boltes als eine Berfammlung von Philosophen, Die damit beschäftigt wären, das Glud der Belt zu arunden: daber verlangte er, bag ber Brafibent ber Berfammlung (Bethion) ben er einen Brafibenten von Rranfreich nannte (fo wie Masbinaton Drafibent ber vereiniaten Staaten ift) et verlangte, fage ich, daß biefer Brafident von Frank reich in dem Mationalpallaste der Thuillerien wohnen follte: bak alle Staatsburger gehalten fenn follten, in feiner Begenmart zu fteben , und unbedecht zu fenn; und baf ber Prafident von einer Leibmache umgeben fenn follte.

Sehr viele Mitglieder der Konvention standen auf, um gegen diesen Borschlag zu sprechen; vorzüglich seite sich aber Chabot dagegen. Er fand, daß ein solches ausseres Gepränge, solche königliche Pracht, sich für eine freve Staatsverfassung nicht schiese, welche sich auf Gleichheit gründe, und deren Stellvertreter keine andere hoheit kennen müßten, als die, daß man sie unter den Ohnehosen, von denen sie zu Stellvertretern gewählt wären, beständig antresse, und von denselben nicht unterscheiden könne. Demzusolge wurde Manuels Borschlag verworfen.

Dant on (welcher seine Stelle als Instigminister niedergelegt hatte, um als Mitglied der Konvention aufzutreten) schlug vor, daß die Konvention beschliefsen solle, es sen keine andere Konstitution gultig, als eine solche, die von dem Volle in den Urversammlum gen durch Mehrheit der Stimmen gebilligt werden wurde, und daß bas Eigenthum der Staatsburger unter bem Schuge des Gesehes seyn sollte. Zufolge dieses Vorafchlags faste die Konvention den folgenden Beschuß:

Die Rationalkonvention erklart, daß es keine Konstitution geben könne, als eine folde, die von dem Bolke genehmigt ist; sie erklart, daß die Sicherheit der Personen und des Eigenthums sich unter dem Schuse der Ration befindet; daß diejenigen Gesete, die nicht abgeschaft sind, so wie die nicht aufgehobenen Obrigsteiten, vorläusig-bepbehalten werden sollen, und daß die jest bestehenden öffentlichen Aussagen so wie vorsber sollen gehoben werden."

Run ftand Collot d'herbois (vormals ein Schauspieler) auf, und sprach: es gibt eine Ertlarung. welche Die Berfammlung teinen Augenblid langer auf Schieben barf, wenn fie bem Buniche ber Ration ac. mag bandeln will, ich menne die Abschaffung bes Ro. nigthums. Biele Mitglieder ftanden auf, um biefen Rorfcblag, ber ihrer aller Dentungsart fo gemak mar. au unterftuben. Der Bifchoff Gregoire fprach porguglich beftig gegen bas Ronigthum. "Das Wort Ro. nia, " fagte er, mift immer noch ein Talisman, beffen-Raubertraft große Bermirrung anrichtet: bem aufolae muß bas Ronigthum abgeschaft werben. Bas bie Ungebeure in der physichen Welt find, bas find die Ronige. in Der moralischen. Gin jeder hof ift eine Wertflatte ber Berführung und eine Schmiede ber Berbrechen und Lafterthaten."

Aue Mitglieder der Konvention sowohl, als die Buschauer auf den Gallerien, begleiteten diese Rede mit bem larmendsten Bepfalllatichen. Doch stand einer der heftigsten Jakobiner und Königsfeinde, Bazire, auf, und mennte: man musse boch einen so wichtigen Beschuß, als die Abschaffung des Königthums sen, nicht im Enthussamus fassen, sondern denselben vorber kaltblutig untersuchen, und seine Folgen bedenken. Diese Bemerkung des herrn Bazire wurde mit Zissehen und Murren aufgenommen. Bazire verthet. digte sich gegen den Verdacht bes Royalismus. "Ich bin, "rief er, "eben so wenig ein Freund des Königsthums, als irgend einer unter Euch. Ich wünsche bloß, daß man den Vorschlag reissicher untersuche, kaltblutig beurtheile, und erst nach einiger Zeit entscheide: dann wird das Volk mit dem Beschlusse besto zusriedener senn, und demselben desto länger gehorchen."

Sagire wurde nicht gehort. Die Mitglieder ber Konvention flanden alle auf, und riefen einstimmig, von demfelben Enthustasmus befeelt:

"Das Konigthum ift in Frankreich abgeschaft!"

Es wurde festgesetzt, daß dieser Beschluß am folgenden Tage in den Strassen von Paris ausgerufen, und durch Eilbothen nach allen Abtheilungen Frankreichs sowohl, als nach den Armeen, gebracht werden sollte.

Nachdem bieses große Wert gethan mar, wurde bie erste Sigung der Konvention aufgehoben, und bie Mitglieder derselben giengen aus einander.

Während dieser Zeit war die vereinigte Armee in Frankreich weiter vorgeruckt. Die Truppen, welche die Belagerung der Festung Thionville übernommen hatten, vereinigten sich mit der großen Armee, und dagegen wurde die Belagerung der genannten Festung von dem Korps des Generals Erbach übernoms

men, welcher, jufolge eines erhaltenen Befehle, gut Spener, wo er bisher gestanden hatte, nur eine schwache Bededung jurud ließ, und mit bem übrigen Theil feines Korps vorwarts marschirte,

Die Belagerung von Thionville, an welcher dag Emigrantenforps porzüglich thatigen Antheil nahm, hatte keinen guten Hattgang. Dartyäckig vertheidigte ber frankreichische General Felix Wimpfen die Feskung, und that mit seiner Besahung öftere Aussälle, wodurch die Oellerveicher und Emigranten viele Manneschaft verloten. In einem dieser Gefechte wurde dem Fürsten von Walded der linke Arm weggeschoffen; und bald nachher ward die Belagerung bieser Festung ganz aufgehoben.

Die beffischen Truppen rudten von Thionville gegen Seban zu. Der General Clairfait erhielt Befehl, mit feinem Rorps, welches in der Gegend von Schan fland, porzurucken, Sedan nicht zu belagern, sondern fich mit der preußischen Hauptarmee zu vereisnigen; die frankreichischen Prinzen hatten ihr Haupta quartier ben Kettenhoven, zwen Stunden von Thionville; und zwischen Thionville und Mes, in dem, von den Frankreichern verlassenen, festen Lager, ben Richem ant fland ein flarkes preußisches Korps,

Die hauptarmee brach am 11. September, unter Anführung des Konigs von Preussen und des herzogs von Braunschweig, in vier Kolonnen von Berd un auf. Sie marschirte in dem flatsten Regen, durch tiefen Roth, über die Dorfer ho in ville und Maclareo urt vorwärts. Der Regen war kalt, und die Truppen krank und niedergeschlagen, Am 12ten gieng der Marsch über Montsaue nund Romagne, An

Diesem Tage wurden nicht mehr als drey Stunden Begs guruckgelegt. Der Regen hielt an, die Armee mußte auf der Erde, im Rothe, die Rächte zubringen; Kälte und hunger vermehrten noch die bereits eingerissenen Krankbeiten.

Der General Dumouriez hatte durch den Eifer, den er in Leistung des neuen, nach dem 10. August vorgeschriebenen Sides, gezeigt hatte, sich das Zutrauen der Nationalversammlung in einem so hohen Grade erworden, daß er den Oberbefehl über die ganze frankteichische Armee erhielt. Der General Dillon diente jeht unter ihm, und der alte General Luckner wurde nach Chalons beordert, wo er die Auflicht über die Retruten hatte, welche aus dem ganzen Reiche dort hin gesandt wurden. Diese sollte Luckner kleiden, dewassen, und dahin senden, wo man ihrer bedurste. Ueber die Armee in Lothringen erhielt, auf Empsehlung des Generals Dümouriez, der General Reller mann das Kommando.

Dem General Dum ouriez blieb, nachdem er in die Granzsestungen die nothige Besagung gelegt hatte, nur eine kleine Armee von ungefahr 17,000 Mann übrig. Diest Armee stand zwischen Sedan und Stenan in einem unnühen Lager. a) Dumouriez sollte mit derselben der vereinigten Armee, deren Starke auf 90,000 Mann berechnet wurde, die fernern Fortschritte in Frankreich verwehren. Das Unternehmen schien nicht nur dreist, sondern unmöglich auszusühren. Allein Dumouriez Ehrgeiß, sein Zutrauen auf sich seinst und auf seine militärischen Kenntnisse, seine Kunst den Ena

a) Peltier dernier tableau, T. 2. S. 165. Moore Journal, T. 2. S. 47.

thusasmus seiner Landsleute beständig zu unterhalten, und sein persönlicher Muth, bewogen ihn, alle Schwieseigleiten nicht zu achten, und den Versuch zu wagen, ob er nicht, durch Vertheidigung der Posten und durch Vermeibung einer Schlacht, die feindliche Armee so lange aufhalten könnte, die die Armeen der Semerale Veurn on ville und Kellermann, jene von 13,000, diese von 20,000 Mann, sich mit der seinigen würden vereinigt haben, während ihm Luckner von Chalons beständig neue Rekruten zusandte. a)

Dillon batte ben Befehl über ben. Bortrab ber Armee, welcher aus funf Bataillonen Rufpolt und vierzeben Schmabronen leichter Meiteren bestand. Mit Diefem Bortrabe rudte Dillon gegen Stenan por. Er war eben mit taufend Reitern, fruber als ber Reft feiner Armee, daselbft angetommen, und traf Mafire. geln zur Bertheidigung bes Plates, ale ber Bortrab ber offerreichischen Armee, vier taufend Mann fart. und mit einigen Reldfluden verfeben, erfcbien. Obne Befchus und obne Rufvolt tonnte Dillon ben Det unmöglich vertheidigen: er jog fich daber aus der Stadt beraus, fette über die Maas, stellte fich mit feinen Leuten an das gegen über febende Ufer bes Muffes . und übersandte feinem nachrudenden Rufpolte ben Befehl, sich in das Lager zu Mouzon zurück zu gieben. Er felbst folgte nach. Auf seinem Rudjuge griff bie ofterreichische Reiteren ibn an; fle wurde aber mit groffem Berlufte juruck gefchlagen, und Dillon tam mit feinen Truppen ju Moujon an. b)

a) Moore Journal. T. 2. S. 48.

b) Compte rendu au ministre de la guerre par le Lieutenant-général A. Dillon. pag. 12.

Dumouries folgte ihm bald. Er tam am r. Senetember nach Mouson, und zog von da nach Beaumont in Argonne, mo er ein, pon Diston für ibn abgestedtes Lager fand.

Dillon wurde nunmehr von Dumouries mit 6000 Mann abgefandt, um den wichtigen Posten Biesme nahe ben dem Orte Grandes Ilettes, im Argon, ner Walde zu vertheidigen, und dadurch der vereinige ten Armee den Weg nach Paris zu versperren. Zu Biesme vereinigte sich mit Dillon der General Galbaud, welcher von Dumouriez nach Verdun war gesandt worden, um diese Festung zu entsetzen, diese sehn der ben seiner Ankunst bereits in den handen der Deutschen fand.

Der Boften Biedme mar bem gufolge befest, und baburch ber vereinigten Armee ber gerade Beg auf Paris, mobin fie gielte, abgeschnitten. Ginen andern wichtigen Boiten in bem Argonner Balbe, ben Boften su Grand Dre, befette Dumouries felbft. Er tam Dafelbft am 3. Geptember an ; Dillan fonnte, meg gen ber ichlechten Bege und megen ber Borficht melde bie Rabe ber feindlichen Armee erforberte, nicht cher als am 5. September Rachmittags ju Biesme ankommen, und fich mit Galbaud vereinigen. Bare bie beutsche Armee gleich nach ber Ginnahme von Berbun weiter vorgerudt, fo hatte diefelbe vielleicht fich Diefer Baffe querft bemächtigen, und ihren Marich nach Baris ungeftort fortsetzen können. Dillon batte, nach feiner Bereinigung mit Galbaud, eine Armee von ungefähr 8000 Mann unter fich : allein biese Armee befand fich in den schlechteften Umftanden. litt , wie er felbst gesteht , a) Mangel an allem.

a) Chendafelbft. G. 5.

Bon Grand Pre fandte Dampuries den General Miranda mit zwentausend Reitern ab, um eine er, wartete Bufuhr zu decken. Miranda griff ein feindlisches Korps, welches diese Zufuhr abzuschneiden suchte, an, schlug daffelbe, und brachte die Zufuhr glucklich. nach dem Lager bes Generals Dumouriez.

Diefer General erließ an die Einwohner der Gog gend, in welcher er fich aufhielt, die folgende Proklamation: a)

Burger. Der Feind macht Fortschritte auf bem Bebiete ber freuen Manner, weil Ihr nicht Die Borficht gebraucht, Euer Rorn drefchen ju laffen und daf. gibe weiter ju fubren, bamit es unter bem Schute ber frantreichischen Truppen fen. Bringt in bas Lager Euver Bruder Fourgge und Strob, welches Euch pon Euern Landsleuten , die Achtung fur Guer Eigen. thum baben, baar bezahlt werden foll. Sonft merben elle Eure Lebensmittel pon ben Trabanten ber Defpoten vergehrt werben, und ihre Pferde merden fich von Eurer Fourage nabren, ohne bag Ihr bie mindefte Bezahlung erhalten werbet. Go aber gebt 3br felbft Euern graufamen Feinden Mittel an die Sand, unter Euch zu leben, Euch auf alle Weise mighanbeln, und Ench wieder ju Staven machen ju tonnen. Burger, 3ch fordere Euch im Ramen bes Baterlandes und ber Erenbeit auf, Guer Getreide und Eure Fourage in unfere Lager bringen zu laffen. Eure Burgerratbe mo. gen ein Bergeichnis über bas halten , mas Ihr bringen werbet. 3ch forbere Euch gleichfalls auf, Euer Bieh und Eure Pferde binter unfer Lager ju bringen.

a) fastes de la République Françoise. T. 1. p. 113.

Sonft febe ich , um bes Boble bes Baterlandes wil Ien, mich genothiat, Guern Bartifularportheil nicht au achten, fo mit Euch zu verfahren, wie unfere bar. Darischen Reinde, ju fouragiren und aus Guern Dor. fern alles wegnehmen ju laffen, bamit jene nichts finden, wovon sie leben konnen. Ihr vorzüglich, Ihr Begirte von Sedan, Mexicres, Grand Dre, Rongieres und Ste. Menebeuld, ich erftiche Euch, Gure fteilen Berge und Gure biden Dalber Euch ju Rug ju machen, und mir ju belfen, ben Keind zu verhindern in diefelben einzudringen. aufolge fundige ich Euch an , bak , wofern bie Breuk fen, ober die Destwericher, vorruden, um burch bie engen Bafft, welche ich mit aller Macht befett halte, durchaudringen, ich in allen Rirchfvielen, bor und binter ben Balbern von Argonne und Magarin. Die Sturmgloden werbe lauten laffen. Ben biefem fchrectichen Gelaute muffen alle unter Euch, die Reuergewehre haben, fich vor ihrem Rirchspiele, an ber . Grane des Waldes von Cheveuse nach Daffavent. versammeln. Die übrigen muffen fich mit Schaufeln. Saden und Beilen verfeben, bas Solj an bem Und. aange bes Balbes abbauen, und Berbacke machen . um dem Reinde ben Durchaang zu verwehren. Durch Diefe fluge und muthpolle Makregel werbet Ihr Eure Freibeit erhalten, und und belfen Diejenigen tobt zu ichlagen, die Euch diefelbe rauben wollen. 3ch forbere, im Ramen bes Gefetes und im Ramen bes Baterlanbes, alle Bermalter ber Abtheilungen und ber Begirfe, fo wie auch alle Burgerrathe, ber ihrer Berantwort. lichkeit auf, die nothigen Befehle zu geben, damit die verschiedenen Gegenstände biefer Proflamation vollio.

gen werden. Wer berselben hindernisse in ben Weg legt, soll ben ber Nationalversammlung als ein Berrather und Menneidiger angeklagt werden. Da aber diese Maßregel zu langsam senn wurde; so erkläre ich, daß ich, wosern ich dazu gezwungen werde, alle mistitärischen Mittel, die ich in handen habe, anwenden werde, um daßsenige vollziehen zu lassen, was ich zum Besten des Vaterlandes für nothig erachte."

Der berühmte und friegetundige Unführer ber vereinigten Armee entschlof fich über Grand Bre vor-Sier hatte ber General Dumouries fo subringen. lange vergeblich ben Feind erwartet, bag er endlich auf den Gedanten fiel, ber Bergog von Braunschweig wolle ben Boften ben Grand Bre aang vermeiben, und finter Sand, über Bar le Duc, nach Chalons marfcbiren. Er febrieb baber an Dillon , befahl ibm zwen taufend Mann jur Befehung bes Moftens gurud gu lassen, aber mit allen übrigen Truppen nach Ste. Menebould aufzubrechen, mofelbit er ju ibm ftoken wollte, um mit ihm gemeinschaftlich den Rachtrab ber Dentschen anzugreifen , Ste, Menehould zu befesen, und nachber ber vereinigten Armee auf ihrem Marsche nach Chalons zu folgen.

Als aber Dumquriez bemerkte, baf er fich geirrt batte, und baf ber Marfch ber Deutschen nach Grand Bre gerichtet ware, ba schrieb er am 12. September von Grand Pre abermals an Dillon, und bat um Berftartung. Dillon fandte ibm breptansend Mann zu.

Am 12. und 13. September wurde Dumouries angegriffen, und litt einigen Berluft, behauptete aber seinen Posten. Auf die Nachricht von diesem Angriffe, gog fich Rellermann mit 20,000 Mann

nach St. Digier, um Chalons und Paris

Der Bergog von Braunschweig gab feinen Dian nicht auf, ben Grand Dre burchgubrechen. Er beftimmte baju ben folgenden Tag, ben steten. An biefem Tas ge griff er ben General Dumpuries an. Babrent ber Schlacht erhielt Dumouries ein Billet bon bem Bene ral Chajot, morinn biefer berichtete, baf er ber Uebermacht babe weichen muffen, baf er ben Boften la Croir aur Bois verlaffe und fieb nach Bauxier jurud ziehe. b) Dumpuvier vertheibigte fich noch eine Reit lang, tobtete ber beutfchen Armee viele tapfere Solbaten, unter benen fich ber Rurft be Ligne befand, und nahm einen Sefretair bes Ronigs von Dreuffen mit Depefchen gefangen. Endlich aber fab er fich genothigt, ben Poften ju Grand Dre ju ber, laffen, und fich in bas Lager ju Ste. Denehould gurud ju gieben. Die preugifche Reiteren brang ben feinem Ruckjuge fo febr in feine Truppen ein, bag biese gang in Unordnung geriethen und eiligst nach Ste. Menebould entflohen, auch auf ihrem Bege überall, wa sie nur durchkamen, Muthlosigkeit verbreis teten, indem fie riefen, alles fep verloren, und ein Reber folle fich retten fo gut er tonne. Satte Die beutsche Armee diefe Unordnung benutt, oder benuten fonnen : fo murbe bie Armee bes Generals Dumpuries ganglich geschlagen und vollig zerftreut worden seyn. c)

a) Lettre du ministre de la guerre au président de l'assemblée nationale du 14. Septembre,

b) Billet de M. Chazot au général Dumouriez du 14. Septembre à 11 heures du matin.

c) L'ennemi n'a pas paru. Il s'est borné à recueillir, ce qui a été abandonné par les nôtres, qui ont

In der barauf folgenden Nacht zwischen bem 14. und 15. Septembet verließ Dumouriez den Posten beb Grand Pre, zog sich nach Ste. Menehould, und verschanzte sich daselbst. Die Flüchtlinge der Armee des Generals Dumouriez, hatte schon am vorigen Sage der General Diston zu Ste. Menehould angehalten, und ihnen auf die umliegenden Dorfer Reiteren nachzeicht, um sie zu verhindern, die Chalons zu laufen, woselbst ihre Ankunft auf die, sich unter dem General Luckner versammelnden, Rekruten die schlimme sie Wirkung batte bervorbringen niussen.

Dumouries bestrafte die Flüchtlinge auf bas allerfirengste. 2) Er jagte bieselben mit Schande von seiner Armee, nachdem er ihnen hatte die Uniform ausziehen und die Sande auf den Ruden binden laffen.

Sierauf ließ er einen Aufruf, eine Zuschrift, an feine Soldaten etgeben, worinn er sagte: "Rriegsgesfährten. Bereinigt Guch unter meiner Fahne, mit der ganglichen Zuversicht welche Rinder ihrem Bater schuldig find! dann nehme ich es mit allen Derrschern des Mordens, mit allen Durchlauchten, mit allen gesfärdten Ordensbandern und allen frankreichischen irrenden Rittern auf, welche sich noch mit eiteln Namen bruften, deren wir sie betaubt haben. Wenn sie nach

vu, qu'elles peuvent être les suites d'une terreur panique. Il n'y a pas eu d'action, mais une fuite de 10,000 hommes devant 1.500. Si l'ennemi eut poussé sa pointe, il auroit pu dissoudre toute l'armée. Lettre de Dumouriez au ministre de la guerre.

a) J'ai déjà commencé les exécutions. J'en ferai de terribles. Je vais vous envoyer les bataillons, qui ont abandonné leurs canons.... J'ai fait chasser tous ceux qui ont perdu leurs fusils. Ebendaselbst.

Paris wollen, so sollen fie hinkommen: fie sollen im Triumphe dahin ziehen, namlich im Gefolge unseres. Triumphes."

Am 17. September stieß der General Beurn onville mit 13,000 Mann zu der Armee des Generals Düsmouriez. Rellermann, der sich ebenfalls mit ihm pereinigen sollte, wurde noch erwartet. Es war die Absicht des Herzogs von Braunschweig den General Rellermann anzugreisen, ebe er zu Dümouriez stoffen könnte: allein Rellermann kam, durch übertriedene Märssche, schon am 19. gegen Abend auf den Anhöhen den Balmy an, und vereinigte sich mit der Armee des Generals Dümouriez, der durch diese Bereinigung nunmehr stärker wurde als die ihm gegen über stehende Armee der Deutschen.

Durch die Eroberung des Paffes ben Grand Pre war der vereinigten Armee der Weg durch den Argonner Wald offen. Zu Elermont blieb ein, größtentheils aus heffen bestehendes, Observationstorps, um den General Dillon zu beobachten und im Respekt zu halten, damit dieser der Armee nicht die Zusuhr abschneiden möchte.

Nach der Eroberung des Postens ben Grand Pre hatte Dumouriez, der sich in einer sehr schlimmen Lasge befand, den Oberbefehlshaber der vereinigten Armee durch trügerische Unterhandlungen so lange aufgehalten, dis Beurnonville und Restermann mit ihm vereinigt waren, und er sich start genug fand, der beutschen Armee die Spize zu bieten. Er hatte viel versprochen, und nichts gehalten. Als die Besehlshaber der vereinigten Truppen sahen, daß seine Handelungen seinen Worten nicht entsprachen, rückten diesel

ben welter fort, über St. Beorge, St. Jouin, Grand Dre und Tetme. Die Armee paffirte ben Rluf Mire auf Dontons, und fcblug am 18. Septems ber ibr Lager auf ben Anboben auf, welche bie Rrant. reicher verlaffen batten. Um 19. fam die Armee, nach einem übertriebenen Mariche, burch tiefen Roth, über Sechoup, Renvoir und Maison de Cham. vaane, vor bem Feinde an, ber eine fo fefte Pofition in bem Argonner Balbe genommen batte, baf es nicht moalich war, ibn in ber Kronte anzugreifen, und ichwer ibn ju tourniren. Mit bem rechten Rlugel fand Rellermann zu la Cote Chyron, mit bem linken feiner Infanterie ben ber Windmuble von Rale m v. Der Abbang bes Berges, auf welchem bie Windmuble fand, mar mit der Reiteren befest. Die Armee des Generals Dumouries ftand mit dem rechten Rlugel an ber Aisne, und mit Rellermanns Armee in genauer Berbindung.

Während der Nacht vom 19. auf den 20., erfuhr Rellermann, daß die Deutschen vorrückten, und daß er am nächsten Morgen angegriffen werden sollte. Er gab sich daher alle Mühe, durch Enthusiasmus den Muth seiner Soldaten anzuseuern. Mit einigen seiner Offizieren gieng er durch die Reihen und sprach ihnem zu. Die Soldaten antworteten mit dem lauten Austruse: "Soch lebe die Nation!"

Am 20. September sieng die Ranonade an. Die Frankreicher waren auf den Anhöhen sehr vortheilhaft postiet, die Prenssen standen in der Sbene, und mas növrirten mit der ihnen eigenen Geschicklichkeit. Alles aber war vergeblich. Die frankreichische Artillerie that Bunder, und überall war Dumouriez bey den Batte.

tien in Perfon zugegen. Auch Kellermann bewies dufferordentliche Tapferkeit. Sein Pferd wurde unter ihm erschossen und er selbst war in großer Lebensgefahr. Die Anhöhe, welche vorzüglich von den Deutschen angegriffen wurde, hieß la Lüne. Die Infanterie kam gar nicht zum Gefechte. Es war eine blosse Kanonade, welche mehrere Stunden anhielt. Die preussiche Armee blieb die Nacht über auf dem Platze, und Kellermann machte am Abend, im Angesichte dieser Armee, ein sehr geschicktes Mandver, indem er, ohne angegriffen zu werden, seine Stellung veränderte und noch vortheilhafter sich lagerte. a)

Wahrend des Gefechts seigte fich der König von Preuß fen der größten Gefahr aus. Er ritt durch die Reiben, munterte seine Goldaten auf, und sprach ihnen Muth ein. Der öfterreichische General Claitfait kam mit seinen Truppen nicht eher an, als nachdem die Kanonade schon vorben war.

Der Verluft mar bepberfeits nicht febr bettächtlich. Regen und hunger waren gefährlichere Feinde für bie peruffiche Armse, als die Ranonentugeln ber Frankreicher. b)

Žu

a) Óbservations sur la campagne de 1792, par Gobert, Adjutant-général.

b) Ueber ber Kanonade von Balmy, welche, wegen ihret Folgen, unter die wichtigken Begebenheiten dieses Arfeges gerechnet werden muß, hängt noch der Schlever des Geheind nisses in einem hohen Grade. Man begreist es nicht, warum die Preussen nicht gesiegt haben, und wenn man die preussischen offiziellen Berichte über diese Kanonade lieset, so wird der ganze Borfall noch weit unbegreisticher. In diesen Berichten heißt es: "Die preussische Armee zeigte am

Bu eben der Beit, da die preuffische Armee den General Kellermann angriff, machten die zu Elermant gebliebenen 20,000 Mann von der vereinigten Armee einen Angriff auf das Lager des Generals Dillou zu Bies me. Auch diese wurden zurück geschlagen, und Dillon behauptete seinen Posten.

Die Krantheiten, welche jest in der preuffischen Aumee herrschten, verbunden mit dem anhaltenden Regen

20. mas Rriegszucht mit Lapferteit verbunden vermag. Ihre Bewegungen geschaben in berfelben Ordnung, und mit betfelben Rube, wie ben ben Mufterungen in Friedenszeiten; nub mabrend bren ganger Stunden blieb Affes rubig in einet Linie . dem beftigften Artilleriefeuer ausgesett, obne bas mur ein Golbat baran gebacht hatte, feinen Plat zu verlaffen. Dom erften Generale bis jum letten Goldaten brankten alle por Berlangen, gegen ben Teind geführt zu werben: und wir wurden ben glorreichften Sieg bavon getragen baben, wenn überwiegende Beweggrunde ben Ronig nicht abgebalten batten, eine Schlacht gu liefern." Ich will diefe wichtige Stelle im Originale berseben. L'armée Prussienne montre le 20, ce que peut la discipline militaire réunie à la valeur. Ses mouvemens se firent avec le même ordre, la même tranquilité, qu'aux manœuvres en tems de paix: et durant trois heures tout resta tranquillement en liene dans le feu d'artillerie le plus vif, sans qu'un seul homme pensa seulement à quitter son rang. Du premier Général jusqu'au dernier soldat tous brulèrent du desir le plus ardent d'être menés à l'ennemi; et nous eussions remporté le triomphe le plus glorieux, si des motifs prépondérants n'eussent retenu le Roi de se déterminer à livrer bataille. Rélation des mouvemens des armées combinées en France du quartier-général de Hans le 24. Septembre 1792, dans la Gazette de Leyde. 1792. No. 87.

und dem Mangel an Lebensmitteln, machten alle weistern Bersuche gegen Paris porzudringen unmöglich. Die Bauern in der ganzen benachbarten Gegend vershinderten die Busuhr aus ihren Dörfern in das preußsiche Lager, während sie den General Dumouriez mit allen Bedürsnissen des Lebens: im Uebersusse ven. Fernir kundschafteten sie eine jede Bewegung der Preussen aus, und brachten ihrem Generale Nachricht davon, da hingegen der Herzog von Braunschweig keine Kundschafter sinden konnte. Alles itngemach war auf Seiten der vereinigten Armeen; die frankreichischen Truppen-empfanden weuig oder nichts davon.

Unter folden Umftanben (wom noch einige andere Brunde tamen, Die fur jest noch Gebeimnis And und bleiben muffen) zeigte ber Oberbefehtshabee ber vereinigten Urmee, bag er wirklich ein groffer Mann, nicht blog ein großer Feldherr fen. Es marb ibm eben fo leicht, ben neranberter Lage ber Dinge, einen mobl überbachten Dlan aufqugeben, als benfelben zu entwerfen. Mur fleine Seelen find bart. nadia . und fuchen mit Gemalt burchjubringen , ba wo das Durchdringen unmöglich ift : große Beifter, und unter biefe defiort ber Bergog von Braumschweig. tennen feinen Gigenfinn. Sie beugen ibren Raffen unter bas Joch bes unerbittlichen Schickfals, welchem 'au widerstreben Unfinn fenn murbe. Der Ruckung bes Bergogs von Braunichweig aus Frankreich, beffen Be-Schichte wir jest ergablen wollen, bewies aufs Reue feine großen militarischen Talente, melche vorber icon bon gang Europa bemunbert worden waren. :

Der Berjog fab , bag er von ben ausgewanderten

Krantreichern befrogen war; bag bie Stimmung bes Bolles gang anders war, als man ibm porgesbiegelt batte; baf die frantreichischen Soldaten die Rrenbeit und Unabhängigfeit ihres Landes vertheibigten, und weber Berrather noch Heberlaufer unter fich hatten ; daff das gange Land feindselig gegen ihn gefinnt war, und ihm auf alle Beife ju schaden suchte, ftatt feine Plane ju begunftigen : er fand fich in einer unfruchtbaren Gegend, wo nicht einmal Baffer mar; er fab daß feine Truppert an allem Mangel litten, 'bag es an Bufuhr ganglich fehlte , bag anftedenbe Rrantheiten unter feiner Urmee mutheten, bag Better und Bege feine iconften Diane vereitelten; er fab mit Ginem Borte, daß weiter vorzurucken eben fo unbefonnen als unpolitifch fenn murbe - er tehrte baber jurud, und bewirtte feinen Rudjug mit bewundernswurdiger Geididlichteit.

Erft bot er einen Waffenstilltand an, welchen ber Ronig von Breuffen noch um so viel mehr munschte, da jest die Rachricht im Lager antam, das die Nationalkonvention das Königthum abgeschaft, die königsliche Familie enger eingeschlossen, und Frankreich für eine Republik erklärt, hatte. Der Waffenstillstand wurde von dem General Dümouriez angenommen,

Unter den Mitteln, deren man fich in Frankreich bediente, um den Soldaten Muth und Liebe jum Laterlande einzusiden, waren besonders auch, Mufit und Lieder. Eines dieser Lieder hat vorzüglich, da es jesterzeit zur Zeit des Angriffes ben den frankreichischen Armeen gesungen wurde, so große Wirkungen bervor gebracht, und die frankreichischen Truppen mit so wils dem Muthe erfüllt, daß es der Nachwelt aufbehalten

224 an merben verbient, und bem aufolge in biefer Gt fchichte nicht übergangen werden barf. Es ift ber fogenannte Marfeiller Marfch, den wir hier einruden molen.

## Hymne des Marseillois.

Allons, enfans de la patrie ! Le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous, dans ces campagnes, Mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras. Egorger vos fils, vos compagnes!.

Aux armes, Citoyens! formez vos bataillons: Marchez ... qu'un sang impur abreuve vos sillons!

Que veut cette horde d'esclaves, De traîtres, de rois conjurés? Pour qui ces ignobles entraves, Ces fers dès long-temps préparés? François! pour vous! ah! quel outrage! Ouels transports il doit exciter? C'est vous qu'on ose méditer ?' De rendre à l'antique esclavage!

Aux armes. Citoyens! formez vos bataillons: Marchez . . . qu'un sang impur abreuve vos sillons!

Quoi! des cohortes étrangères Time of Fergiant la loi dans nos foyers! Quoil ces phalanges mercenaires Terrasseroient nos fiers guerriers! Grand-Dieu!... par des mains enchaînées Nos fronts sous le joug, se ploiroient! De vils despotes deviendroient Les maîtres de nos destinées!...

Aux armes, Citoyens! formez vos bataillons: Marchez... qu'un sang impur abreuve vos sillons!

Tremblez, tyrans! et vous, perfides,
L'opprobre de tous les partis,
Tremblez!...vos projets parricides
Vont enfin recevoir leur prix.
Tout est soldat, pour vous combattre
S'ils tombent, nos jeunes héros,
La France en produit de nouveaux
Contre vous tout prêts à se battre!...
Aux armes, Citoyens! formez vos bataillons:
Marchez...qu'un sang impur abreuve vos sillons!

François, en guerriers magnanimes,
Portez ou retenez vos coups;
Epargnez ces tristes victimes
A regret s'armant contre vous;
Mais le despote sanguinaire!
Mais les complices de Bouillé,
Tous ces tigres, qui, sans pltié
Déchirent le sein de leur mère!

Aux armes, Citoyens! formez vos bataillons:
Marchez...qu'un sang impur abreuve vos sillons!

Amour sacré de la Patrie!
Conduis, soutiens nos bras vengeurs!
Liberté, Liberté chérie!
Combats avec tes défenseurs.

Sous nos drapeaux que la victoire ,
Accoure à tes mâles accens!
Que tes ennemis expirans
Voient ton triomphe et notre gloire!
Aux armes, Citoyens! formez vos bataillons:
Marchez...qu'un sang impur abreuve vos sillons!

/ Par le Citoyen Rougez, capit. du génie.

## Ein und zwanzigstes Buch.

Geschichte der französischen Revolution von der Abschaffung der Monarchie bis zu dem Einfalle der Frankreicher in die österreichischen Niederlande.

Unterhandlungen mabrend bes Baffenstillstandes. Schrift bes Generale Dumouries an ben Ronig von Preuffen. Unterhandlungen. Manifest bes Bergogs von Braunfdweig. Briefwechsel bes Generals Dumourieg mit bem Beren von Manuftein. Rudjug ber preuffischen Armee. Die Rommifs farien der Nationalkonvention. Lob, welched diefe Rommifs farien ben Beffen ertheilen. Briefwechfel bes Generals Dil-Ion mit dem Landgrafen von Deffentaffel. Debatten in ber Ronvention über diefen Briefmechfel. Damouries ftolges, eigensinniges und angehorfames Betragen. Er gebt obne Erlaubnif nach Paris. Rede bes Generals Dumouries por ber Nationalfonvention. Uebergabe ber Stadt und Reftung Berbun an die Franfreicher, Uebergabe ber Reftung Longmy. Betrachtungen, Rriegeriiche Thaten ber franfreichischen Musgemanberten. Ungludliches Schidfal biefer Ausgewanderten. Miglungener Berfuch bes Bergoge von Sachfen : Teichen Lille burch ein Bombarbement einzunehmen, Cuftine bemache tigt fic der Magagine ju Speper, und ber Stadt Borms. Musgeschriebene Brandschapungen. ' Cuftines Schreiben an ben Grafen von Obernborf. Der pfeuffische Foldwebel Rigt mit amen Mann treibt ben General Cuftine, nebit feiner gangen Armee, über Worms und Spever bis nach Landan

aurud. Cuffine rudt wieber vor. Er fenbet Bohmer und Stamm als Spionen nach Mapns. Cuffine erbalt bard Berrather bie genaueften Radrichten von Manus. 2Bedelinb und Gifenmaver find bie Sauptverrather. Cuftine forbert Die Reftung auf, und ber Gouverneur berfelben, ber Rred bert von Somnich, übergibt fie, obne Bideritand zu thun. Rapferes und ebles Betragen bes faiferl. tonigl. Saupt= manns Andnjar. Cuftines Prableren, Sabfucht und militas rifche gebler. Einnahme ber Stadt Frankfurt burch die Frank reicher. Brandichabung und ungegrundete Befdulbigungen bes Generals Cuftine. Bortrag bes Minifters Lebrun gegen . ben Konig von Sardinien. Der General Moutesaniou wird von ber Konvention abgesett, er erobert aber inbeffen Sapopen. Kernere Debatten in ber Konvention über ben Seneral Montesquiou, und femere fiegreiche Rortfdritte diefes Generals. Debatten über die Frage: ob Savoven mit Frantreich vereinigt werben folle, ober nicht? Der General Monteequion bankt ab, feine Abdankung wird aber nicht anges nommen. Einnahme ber Graffchaft Missa burd ben General Anselme. Arendenfest zu Waris über Diese Siege. Schreis ben bes Ronigs von Sarbinien an die belvetischen Staaten und an ben Ranton Bern. Autwort ber belvetifden Staaten. Rote bes taiferlichen Sofes an bie italienischen Sofe, Sarbinien betreffenb. Mangel an Manusaucht unter ber franfreichifden Armee. Beweise bavon ju Cambrav und ju Rhetel. Marats Unverschämtheit und freche Vertheibigung bes Morbes. Soils berung Marats. Schreiben bes Generals Luciner an bie Nationaltonvention. Neutralität ber Schweiß. Bufdrift ber Rationalfonvention an die vereinigten belvetifden Staaten. Ungludliche Lage ber toniglicen Familie. Rampf swiften ben Gironbiften und Maratiften.

Was der eigentliche Gegenstand der Unterhandlungen während des Waffenstillstandes war, dies ist die her noch nicht bekannt geworden. Die Frankreicher behaupteten, man hatte preussischer Seits dem Ge-

neral Dumouriez Vorschlage gethan, die Souveraine. tat der Nation anzuerkennen, und man hatte eingekanden, daß der Zustand der Dinge vor dem Jahre 1789 mit dem Wohl des Volkes unverträglich gewesen ware. a) Als der General Dumouriez die ihm von preussischer Seite gemachten Vorschlage nach Paris fandte, erhielt er von dem vorläufigen volkziehenden Staatsrathe die Antwort: wer solle keine Vorschlage, anhören, so lange nicht die Armeen der Despoten das Land der Frenheit wurden verlassen haben." b)

Die eigentliche Geschichte des Wassenstilltandes, so weit wir dieselbe bis jest kennen, ist folgende: ben der Ranonade um 20. September wurde der Rabinetssie tretar des Königs von Preussen, Lombard, von eis ner Streifparthie der Frankreicher gefangen. Der General Dumouriez sandte hierauf am 22. seinen Absintanten Westermann mit einem Trompeter nach dem preussischen Lager. Westermann, welcher eis nen Brief mitbrachte, worinn Dumouriez vorschlug, den Sekretär Lombard gegen hrn. George, Mits

b) Le Pouvoir éxécutif avoit donné ordre aux Généraux: "de n'écouter aucunes propositions, avant que les armées des despotes n'eussent préalablement évacué la terre de la liberté. " Cheudaleloft.

a) Les propositions du Roi de Prusse étoient remarquables, en ce qu'elles contenoient une reconnoissance précise de l'autorité nationale, et de la qualité de Représentant de la nation dans les rélations extérieures, qui avoit été précédemment attachée à l'existence du Roi constitutionnel. Un autre aveu, non moins remarquable, étoit, que l'ancien ordre des choses, détruit par la volonté de la nation depuis 1789, étoit contraire au bonheur du peuple. Mé moire du ministre des affaires étrangères Le Brun le 1. Octobre.

glied der tonkituirenden Bersammlung, der zu Berdun gefangen saß, auszuwechseln, wurde vor den Konig von Preussen geführt, den dem sich damals der Kronprinz und der Herzog von Braunschweig befanden. Es ward viel über das unglückliche Schickal Ludwigs des Sechszehenten und seiner Familie gesprochen; nachber kehrte Westermann wieder nach dem frankreichischen Lager zuruck.

Von tonigl. preuffischer Seite machte hierauf ber Generaladjutant des Konigs, Obrift von Mauftein, einen Besuch in Dumouriez Lager. Es ward ein Baffenstilkand geschlossen, und Dumouriez übersandte dem Louige von Arcusten die folgende Schrift:

Die frankreichische Ration bat ihr Schieffal unab anderlich fengefest; und die Babrbeit diefer Bebaum inng tann bon ben auswärtigen Machten nicht geläug. net werben. Dan tann nicht fagen, es fen blof ein Wert der Rationalversammlung , deren Gemalt einge fcbrantt war; beren Befchluffe bestätigt werden nus ten, wenn fie gesetiche Rraft erhalten foften: beren Gewalt fireitig gemacht murde; der man Ufurpation pormerfen tonnte; und bie flug genng gomefen ift, bie gange Mation aufzurufen, und von ben 82 Abtbeilungen felbst bas Ende ihrer Eriftent fomobl, als ihre Erfenng burch Steffpertreter, Die mit woller Gemalt und mit der gangen Sonverginetat bes frankreichischen Bolles betleidet maren, ju verlangen : eine Stellvertretung, welche felbst burch die Konstitution, unter bem Mamen Rationalkonvention, für recht. mafig erflart wirb."

"Diese Bersammlung bat, burch eine milltubrliche Bewegung hingeriffen, welche fich auf gleiche Beist

in allen Theilen bes Reiches zeiet, Die Abichaffung bes Konigthums beschloffen. Der Beschlug wird überall jauchgend aufgenommen, weil man ihn überall ungeduldig erwartete. Ueberall gibt berfelbe neue Kraft : und es murbe jest unmbalich fenn, bie Mation babin au beingen, baf fie ben Thron wieber aufrichten follte, welchen die Berbrechen, die ibn umgaben, umgefturgt baben. Man muß daber nothwendig Rranfreich als eine Republit betrachten, weil die gange Ration die Abichaffung ber Monarchie ertiart bat. Diefe Repus blit muß man entweder anertennen, ober fie betampfen. Die gegen Rrantreich bewaffneten Dachte batten gar tein Recht, fich in die Debatten ber versammelten Ration, die Gestalt ibrer Regierungsform betreffend, au mifchen. Reine Macht bat bas Recht, einer fo großen Ration Gefete mergufchreiben. Much baben fie bie Darthie ergriffen , bas Recht bes Startern anzuwenden. Bas ift aber baraus erfolgt? Die Mation entruftet fich nur noch mehr; fie fest ber Gewalt Gewalt entgegen : und mabrlich bie Bortbeile, welche die jablreis chen Truppen bes Konigs von Preuffen und feiner Runbesaenoffen erhalten baben, find von febr geringer Bedeutung. Der Biberftand, ben Er antrifft, und ber zunimmt fo wie Er weiter vorrudt; ift allzuarof. als bag Ihm berfelbe nicht beweisen follte, baf bie Eroberung Krankreichs, welche man 36m als febr leicht geschildert batte, gant unmöglich ift. Bie groß auch amifchen bem verehrungswurdigen Mongreben . ben man irre geführt bat, und ber franfreichischen Mation, ber Unterfchied in den Grundfagen fenu inag: fo fann doch weder Er, noch Seine Generale, Diefe Mation sowohl, als die Armeen welche Ihm widerstehen, länger für einen Haufen von Rebesten ansehen. Rebellen sind jeue unstnuigen Schleute, welche, nachdem sie so lange unter dem Ramen der Monarchen das Volk gedrückt hatten, nachdem sie selbst den Thron erschüttert hatten, endlich das Unglück Ludwigs des XVI. dadurch auf den höchsten Gipfel gebracht haben, das sie gegen ihr eigenes Vaterland die Wassen ergrissen, das sie Europa mit ihren Lügen und thren Berdumdungen ersüllten, und daß sie, durch ihr eben so thörichtes als strässiches Betragen, die gesährlichken Veinde Ludwigs des XVI. und ihres Vaterlandes gesworden sind. Ich selbst habe Ludwig den XVI. mehr als Einmal über ihre Verdrechen, und ihre Schimären seussen gehört."

33ch ruse den König von Preussen sowohl, als seine ganze Armee, zum Richter über diese gesährlichen Rebellen auf. Werden sie geschätzt, oder find sie verachtet? Ich verlange keine Antwort auf diese Frage, weil mir dieselbe im Voraus bekannt ist. Dennoch buldet man diese Menschen ben der preussischen Armeez und sie machen, mit einer Aleinen Anzahl Desterreicher, die eben so barbarisch sind als sie, den Vortrab derstelben aus.

Basses uns von diesen Desterreichern sprechen. Seit dem schädlichen Bertrage des Jahres 1756 war Frankreich, nachdem es seine natürlichen Bundesgenoffen aufgegeben hatte, die Bente des gierigen Wiener Doses geworden. Alle unsere Schäte dienten bloß dazu, den Geitz der Oesterreicher zu befriedigen. Seit dem Anfange unserer Revolution, seit der Erdsfinung der Reichskände unter dem Namen von Rationalversammlungen, nahmen die Intrigen des Wieners Doses zu; man suchte

bie Mation über ibr wabres Intereffe irre at fub. ren , und einen unglucklichen , mit ichlechten R& then umgebenen, Ronig ju betrügen, und ton enblich aum Menneidigen ju machen. Dem Wienershofe bat Ludwig ber XVI. feine Abktbung ju verbanten. Was hat Diefer Dof gethan, beffen trumme Bolitit allen. fein ift, ale baf berfelbe ein offenes und mutboolies Retragen annehmen follte? Er bat die Kranfreicher als Ungebeure vorgestellt, während er fetbit, nebst ben Grafbaren Ausgewanderten. Aufwiegler und Berichmorne befolbete, und unter allen nur moglichen Gekalten bie Abrecklichke Awietracht unterhielt. Diefe Macht, welche ibren Bundesgenoffen firechterlicher ift als ihren Reinben. hat uns einen machtigen Krieg gegen einen König juge gogen, ben wir bochschätzen; gegen eine Ration welche wir lieben, und welche und liebt. Eine folche Umtebrung aller politifchen und moralifchen Grundfang fann nicht pon Dauer fenn. Der Ronig von Breuffen wird bereinst alle Berbrechen Defterreichs erfahren, von benen wir bie Beweift in Sanben haben gibann wird Er Defterreich unferer Rache überliefern. Ich tonn ber gangen Welt er-Haren, das wifter Armeen, welche gegen bie Tyngven Die auf unfer Bebiet eindringen, vereinigt find, fich nicht entschlieffen konnen, die Preußen als ibre Reinde anzuseben, oder den Konig von Prousen für das Werk zeug der Treufofigteit und der Rachfucht ber Deffen reicher und der Ausgewanderten gu halten. Sie baben einen weit eblern Begriff von biefer muthvollen Mation, und pon einem Ronige, ben fle für einen ge rechten und rechtschaffenen Mann balten.cc

"Der Ronig, fagt man, tonne feine Bundesgengffen picht verlaffen. Sind diese Seiner murdig? Diese

ein Mann; ber mit Raubern in Geftlichaft getreten ware, bas Recht, ju fagen : er tonne mit biefer Gefellichaft nicht; brechen? - Der Lonig, fagt man, Tann feinen Bund nicht brechen. Borauf berubt bicfer Bund? Auf Trenlofigfeiten und auf Eroberungs. wlanen. :- Dief find Die Grundfate, nach welchen der Ronia und die frantreichifthe Mation mit einander raifonniren muffen, wenn fie einander verfteben wollen. Die Decuffen lieben bas Ronigthum, weil fie feit ben Beiten bes großen Rurfürften gute Konige gehabt baben, und weil ber Ronig, ber fie jest anführt, un. Areitig ibrer Liebe murbig ift. Die Kranfreicher Baben das Koniethum abasichaft, weil fie feit dem unferb. lichen Beinrich ben Bierten ungufhörlich fchmas the, ober ftolge, ober feigherzige, burch Benichlaferinmen , Beichtvater , unverichamte ober unwiffende Mis nifter, niebertrachtige ober rauberifche Soflinge, beberrichte Ranige gehabt baben, welche über bas lichon. fle Reich bes Erbbobens alle nur montichen Mlanen brachten. Der Ronig von Dreuffen bat tin an aufrichtiges Semuth, um nicht von biefen: Babtbriten gerffit ju werben. 3ch ftelle 3fm biefiten um: Seis mes Mubmes willen , borgaglich aber docum bes Bor. theils benber großmutblatti Rativnen vor bie Er mit Einem Bortt afudlich ober ungludlich machen tann ? benn bai kul aemis bin, das ich feinen Baffen wiberfieben tann's ba ich deibift bin, baff frine Datht im Stande find wied, Frankreich ju erobern ; fo erftbrede fch, wennuch un bas entfegliche Unglud beute, unfere Chenen mit' ben Leichnanien imener adhtungsmurbiger Bolfer bebedt gu feben, wegen einer eifeln Schimare bon Bointd' Bonneur, beren fich ber Tonig bereinft felbe

Shamen wurde, wenn Er sehen mußte, daß seine Ar. mee sowohl, als sein Schat, einem Spkeme der Treu-losigkeit und des Ehrgeites aufgeopfert worden wuren, welches Ihn gar nichts angeht, und woben man Ihn sum Besten hat."

: "So febr bie frankreichische Ration, feitbem fie republitanifch geworden, beftig, und aller nut moglichen Anftrengungen gegen ibre Reinde fabig ift: fo gubor. Tommend und großmutbig ift fie gegen ihre Freundet Sie ift nicht fabig ihr Saupt vor bewaffneten Dannern zu buden; aber fie murbe einem großmutbigen Bunbesgenoffen allen nur moglichen Benftand leiften und fogar für ibn ibr Blut verfprigen. Gab es ic mals eine Reit, da man auf die Gewogenbeit einet Mation rechnen tonnte; fo ift es bie, in welcher ber allgemeine Bille die unabanderlichen Grundfate einer Regierungsform festfett; es ift Die, in welcher Die Pertrage nicht mehr ber verschmisten Bolitit ber Die hifter und ber Softinge unterworfen find. Billicht ber Ronig von Preuffen ein, mit ber frantreichifden Ration an unterhandeln, fo wird Er einen großmutbigen. machtigen und ftanbhaften Bundesgenoffen erbalten. Aft aber ber Bahn bes Boint-d'honneur ardfer als feine Tugenden, als seine Menschlichkeit, als sein was res Intereffe: fo mird Er Feinde finden, Die Seiner wardig find, Die Ihn zwar ungerne, aber aufs aus Gerfte befampfen werden, und die unaufborlich burch Racher werden erfest werden, beren Angabl taglich aunimmt, und die teine menschliche Rraft zu verhindern vermag, fren ju leben ober gu fferben."

33ft es moglich, daß der Konig von Preuffen, gegen alle Regeln der mahren Politit, der ewigen Ge-

rechtidett und ber Menschlichkeit; einwillige, ber Roll. gieber bes Willend bes treulofen Wiener-Bofes gu fenng daß Er feine tapfere Armee sowohl , als seine Schäke. bem Chracine ienes Sofes aufopfere, welcher, in ch nem Reitge ber eigentlich ibn angebt, fein genug ift; Rine Bunbesgenoffen mit binein au gieben , umb nur ein schwaches Kontingent zu stellen, ba er boch alleinwenn er taufer und großmuthig ware, die gange Lak beffetben tragen foute? Der Ronig pon Breuffen fank tent die Schonfte Rolle fpielen, die ein Ronig je zu fbie Len verman. Ihm affein ift bas Glud gunftig gemes fen : Er bat imen Stadte meggenommen : Diefed Glud verbantt Er aber blog der Berratheren und der Reia bergigleit. Seithem bat Er frene und muthvolle Dan ner angetroffen, denen Gr feine Achtung nicht bat verfagen tounen. Er wird beren noch mehr antreffen; benn Die Armee, welche feinen Marich aufhalt, machet. tage lich an. Sie ift ebel gefinnt und von Ginem Geifte belebt. Weie ift von Merratbern und von Reinbergigen gereimet, wegen beren man bat glauben mogen, baf Die Erobenna Kranfreichs eine leichte Sache fen. Balb wird fie angreifen, fatt fieb ju vertheibigen, wofenn nicht eine billige Unterhandlung zwischen bem Ronige mebit feiner Armee, die wir fchaten, und, den Deftermiebern und ben Ausgemanberten, Die mir verachten. einen Unterschied macht. Es ift Reit; baf eine gerabe und offenherzige Ertlarung unferm Zwifte entweder ein Ende mache, ober benfelben fefter mache, bamit mir genfere mabren Feinde bennen lernen. Wir wollen de muthig befampfen; wir befinden uns auf unferm Bo-Jon: wir baben die in unferm Lande begangenen Mus. fcweifungen ju racheng und man muß fich wohl einprå.

pfagen, bak ein Krieg gegen Menubittaner, Die fiole auf ibre Frendeit find, ein blutiger Rrieg ift welchen fich nur mit ber ganglichen Bertilaung ber Unterbrituder ober ber Unterbrudten entigen tann. Diefer febred. liche Gebaute muß bas berg eines gerechten und menfchlichen Ronied rubren. Er muß bebenken . baf Er, cweit entfernt burch feine Baffen Ludwig ben XVI. rund feine Ramilie an beschützen? ihr trauriaes. Schicks Mal nur um fo viel mehr erfchwert) je langeriebisiun. Ger Reind bleistu Dich fur mich wife; bag ber Ranig Deffen Tugenben ich hochschate, und ber mir. Bemeift ber Achtung bat geben laffen, bie, mir que Chre gereb ichen, biefe Rote, welche Menfehlichbeif und Liebe gum . Materlande . mich fchreiben beiffen, mit Aufmertfamteit an lefen geruben merbe. Er mird die Giffertigleit und ben interretten Stol biefer Babrheiten einem alten Solbatengiungut batten .. ber fich weit- mehr mit ben . militarifden Operationen beschäftigt, welche bas Schick . fal dieles Krieges entscheiden "muffen." . . . . . . .

"Der Oberbefehishaber ber Nordarmer,

Dum our iez."

Bahrend des Waffenstillkandes wurden verschiedene Unterhandlungen gepflogen, deren Gegenstand nicht bestant geworden ist. Nur soviel wissen wir, daß eine Auswechslung der Kriegsgefangenen veradredet wurde. Die Frankericher weigerten sich schlechterdings, die Ausgewanderten in das Kartel mit einzuschliessen. Ansfänglich bestand der herzog von Braunschweig darauf, dalb aber gab er nach — und so wurden dann die unglücklichen frankreichischen Ausgewanderten, jene Edelleute für welche man zu kämpsen schien, der Wuth der Ohnehosen ganz überlassen, und die von ihnen ges

machten Befangenen ticht einmal ausgewethielt. In einer Ronfeveng, welche gwifden bem Bergoge bon Braunschweig, bem Martis von Lucchefini und dem frankreichischen Obristientenant Dhouve not Statt fand, bat ber Bergog von Mammithweig, menn man frahfreichischen Berichten Glunben benmeffen barf. fich folgendermaffennggåtiffert: "Unfere Rationen find nicht Dain, gemacht. Reinde ju fenn. Bieffe fich nicht wielleicht. win Mattel finden p bie . Sachen in der Gibe hengulegen? " Wirf find im Ihrem Laudte und es wird burch Die bon bem Ruiege ungerfrehnlichen Magen verbeert. "Bir miffen e baga mir fein Rocht haben eine Motion gu verhindern , daß fte fich Gefetze gebt , und Thre leigene innere Regierungsformt festiese. Murts wee. langen wie biefes nicht. Und ift blog an bem Schicf. fale bes Ronigs gelegen. Berfichern : Sie :: unsi, bag Berfelbe in ber neuen Ordnung, ber Dingvieine Stelle, unter iraend, einer Benennung , erhalten foll: bam wird Se. Maj. ber Ronig von Preuffen in feine Stag. ven gurutet tehren, und Ihr Bundesaenoffe werden. "a)

a) Une conférence à cette occasion eut lieu entre le Duc de Brunsvic, le Marquis de Lucchesini, Ministre du Roi de Prusse, et le Lieutenant-Colonel Adjutant-Général Thouvenot, qui avoit été chargé de regler l'échange des prisonniers. Dans cette conférence le Duc de Brunsvio à repsima à peu plès en ces termes: Nos nations ne sont pas faites pour être ennemies. Ne pourroit-on pas imaginer quelque moyen d'accommoder les choses à l'amiable? Nous sommes dans vêtre pays; il est désolé par les malheurs inévitables de la guerre. Nous savons, que nous navons aucun droit d'empêcher une nation de se donner des loix et de tracer son propre Gouvernement intérieur. Aussi ne le voulons-nous pas. Nous nous intéressons seulement au

Der Oberklieutenant Thouden at erwiederte: "Der Wille' der frankeitetschen Republik wurde keinem auf fern Sinfusse wachen, und die Stellvertreter der Nastion, denen die Ehre sowohl, als der Auhm derseiden, vorzüglich wären anvertrant-worden, würden jederzeit darauf bestehen, die, durch die allgemeine Meynung genehntigien, Deberte aufrecht zu erhalten." Der hers werd Winden federte ver wurde dem Ses werd Windenstel eine Schrift hierüber zusenden.

Der Baffenstistand hatte jest sechs Tage, vom 22. bis jum 26. Geptember, gedamert, und der herzog von Bunnnstweig hatte nunmehr seinen Zweck erreicht, und sein schweite hatte nunmehr seinen Zweck erreicht, und sein lager dep: La Kan o nach Grand Arecade, aus dem Lager dep: La Kan o nach Grand Arecade siedern lässen lässen, wohlde es sicher war. Sobald der herzigs erführ, duß alles in Sicherheit wäre; sobald keine Brodwagen, die er seit fünf Tagen erwartete, angestwaum waren, spricke er den Unterhandlungen und dem Bassenstisstande (während welches man so der kront mit einander umgegangen war, daß sogar der Krontzing von Preussen in Dümouriez Lager gespeist hatte) ein Ende zu machen. Er übersandte in dieser Absicht durch den herrn von Wanstein in dem Genes val Dümouriez das solgende Manises:

2009 Ihre Majestaten, der Raifer und ber Ronig von Preuffen, mir das Rommando der Armee anvertrauten, welche die benden verbundeten Souverains

ordre des choses il lui sera assigné une place quelconque, sous quelque dénomination que ce soit; et S. M. le Roi de Prusse retournera dans ses propres états, et deviendra votre allié. Etenbeses se

nach Arantreich haben marftilren laffen z Bub. burch mich Ihre Gefinnunden befannt machen lieffen welcht in den benden Deffarationen bom 25. und 27. Ruffus 1702 enthalten find, ba maren Ihre Maj, weit entfernt, ibie Moglichleit ber febreellichen Anftritte veraus au feten is welche vor ber Gefangennehmung Ihrer Maj. Des Königs und ber Köpigin von Frankrich und ber toniglichen Kamilie porben giengener und mit benen biefelbe begleitet gemelen ift. Berbrechen ibiefet Athr non benen bie Gefibithte felbft ber am menieften Jub tivirten Rationen bennade fein Benfoits bet ... matt indeffen nach nicht: bad. Biele jau melebenen nine frecht Rotte i ber es gelatig bas Barifer Boll im rinem bille ben Merkjenge ibres Billens ju machen in ibrem :ftraffichen Chtgeiter en gefangen finebten Die Absenns Des Konigs : von allen ben Geschäften , melche ihm felbft Durch iene Konflitution borbehalten maren, die man fo lange als den Bunft der nauen Ration angeris fen bat v mar bat lette:Berbrechen ber Mationalets fammlung; die über Frantreich die benden schrecklichen Blagen bes. Rrieges und der Angrebie gebracht bet Rur noch Ein Schritt blieb abrig, um diefe Blagen -fortbassechde ju machen zeund der Schwindelgeift, ber traurige Borbote bes Umfturges der Staaten, hat and Diejenigen wit fich fortgeriffen, die fich abs die Abgevebneten ber nation angeben, um:bie Rechte unb-bas Bobl berfelben auf festere Grundlagen ju arunden. Das erfte Detret, welches fie in ihrer Berfemmians abgegeben haben, mar bie Abichaffung bes Ronigthums in Kranfreich. Durch obne Grund geschene Benftimmung bat fich eine kleine Angabl von Mitgliedern, unter benen fogge viele Auslander find, bas Recht angemaßt, sich der Mennung von vierzehen Seneratiomen entgegen zu seigen, welche während der vierzehen Jahrhundeute, in denen Frankreich eine Monarchie war, gelebt haben. Dieser Schritt, über welchen bloß die Feinde Frankreichs sich freuen sollten, wenn sie voraus seinen könnten, daß seine Wirkung dauerhaft senn wurde, ist dem seisen Entschlusse ganz entgegen, den Ihre Maj. der Laiser und der König von Preussen genommen haben, und von welchem diese beyden verdündesten Sonverains niemals abgehen werden, nemlich entweder Sr. Allerchrist. Maj. Frenheit, Sicherheit und die königliche Würde wieder zu verschaffen, oder eine gerechte und auffallende Rache an denen zu nehmen, die es wagen sollten, noch länger Eingrisse zu thun.

"Aus obigen Grunden ertiart ber Unterzeichnete ber gangen frankreichtlichen Ration überhaupt, und iedem Mitalied derselben insbesondere, Dag Ihre Mai, ber Raifer und ber Konig von Preuffen, zwar bem Grund. fage, fich in die innere Regierung Frankreiche nicht mifeben ju wollen, unabanderlich ergeben bleiben, aber eben fo feft bemeuf befteben, ju forbern, baf Ge. Aller. driftl. Maj. sowobl, als die ganze konjaliche Kamilie, pon benen, die fich unterkeben fie gefangen zu balten. fogleich in Krenbeit gesetzt werden follen. Ihre Mai. hesteben ferner darauf, das die tonigliche Burbe in Frankreich obne Aufschub, in ber Berson Ludwigs bes XVI. und seiner Rachfolger, wieder bergestellt werbe, und daß dafür geforgt werde, Diefe Burde fünftig vor Beleidigungen, wie die find benen fie jest ausgefent gewesen ift, ficher ju ftellen. Wenn Die frankeichische Mation ibr mabres Intereffe nicht gang aus ben Mugen verloren bat, wenn fie in ihren Beschluffen fren

ift, und wenn fie wunicht, ben Glagen bes Rrieges. Durch welchen fo viele Provinzen allen ttebeln, die mit bem Mariche bet Armeen begleitet find, ausgesett werden, ein baldiges Ende zu machen: so wird fie teinen Augenblick anfteben, fich ju Gunften ber Ror. berungen zu ertfaren, pon benen man nicht abgeben wird, die ich im Mamen Ihrer Mai, bes Kaifers und des Ronigs von Prenssen an fle richte, und beren Richt. bewilligung diesem, bor turzem noch so blubenden, Ronigreiche unfehlbar neues und noch schrecklicheres Unglud ausieben murbe. Der Entiblaf, ben bie frant-Beichifche Mation zufolge biefer Erklarung ergreifen wirb. souf entweder die traurigen Wirfungen eines Unglud. bringenden Krieges weiter ausbebnen und fortbauernb machen, indem durch Abschaffung bes Ronigtbums bas Mittel Die pormaligen Berhaltniffe zwiftben Krank reich und ben europaischen Souverains ju erhalten, und wieder berzustellen nicht mehr vorhanden ift; oder er wird den Weg zu Unterhandlungen wegen Berfiel Inna des Kriedens, der Ordnung und ber Rube bab. nen, welche Diejenigen, Die fich den Mitel Bevolle machtigte ber frantreichifden Ration geben, bas gröffte Intereffe baben, fo fcmell als moa. lich diesem Königreiche wieder zu geben. cc

"Im hauptquartier zu hans am 28. Septems ber 1792." "Rarl Bilbelm Ferdinand, herzog zu Braunschweige Lüneburg." Dieses Manifest übersandte ber hr. von Mankein

bem General Dumouries mit folgendem Briefe: "Mein herr."

333ch habe den Auftrag, Ihnen das Original der bepliegenden Erklarung ju übersenden, welche Se. Durcht.

der regierende Deriog von Begunschweig fich in bem Ralle befindet, im Ramen Ihrer Mat des Raifers und des Konigs von Breusten an die frankreichische-Nation ergeben zu laffen. Die Bichtigkeit sowohl als bie Authenticitat biefer Schrift erforbern, mein Beneval, dag fie diefelbe fo bald als moglich zur Renntnif berjenigen Nation bringen, an welche fie gerichtet, ift. Bas für Wege und mas für Berfonen Sie auch mablen mogen, um diefelbe bald betannt ju machen a fo wird fie unferer Seits burch ben Drud befannt gemacht werben; und man wird ber frankreichischen Ration Rachricht geben , daß bas Original Diefer Er-Barung, Ihnen beute burch mich ift augesaudt worden. , "Es thut mir leib, mein herr, daf die Bewege grunde, welche ich gestern bem Wojutanten faate, ben Sie mir jugefandt baben, mich verbindern, Ihnen Diefe Ertlarung felbft ju überbringen, und in bem Une terbandlungen fort ju fahren, mit benen wir uns in ben verflossenen Tagen beschäftigten: allein nichts foll mich hindern, bas Andenken ber freundschaftlichen Aufnahme zu behalten, Die ich von Ihnen, mein General, erhielt, fo-wie auch eine Gelegenheit ju suchen, Sie von der ausgezeichneten Achtung zu überzeugen, mit welcher ich die Ehre babe zu fenn, u. f. w.

her 1792.", Dauptquartier ju Sans am 28. Septem

Der General Dumonriez machte seiner Armee seine Schrift an den Konig von Preussen sowohl, als das erhaltene Manifest, mit folgender Anrede durch den Oruck befannt:

"billige Borfchlage ich den Neugfen gethan habe, nach-

dem ich von ihnen Bothschaften, die sich auf den Frieden bezogen, erhielt. Der herzog von Braunschweig bat mir, statt der Antwort, ein unverschämtes Manisfest übersandt, welches die ganze Nation aufdringen, und die Anzahl der Soldaten vermehren wird. Reisnen längern Wassenstillstand, meine Freunde, lässet nins diese Tykannen angreisen, und machen wir, daßiste steberen mögen, hieher gekommen zu sehn, und ein freyes Land betreten zu haben !

Dem Obristen von Manstein antwortete Dumourtezt isch that mir leid, tugenbhafter Manstein, daß ich, fatt aller Antwort auf Borschläge, welche Menschliche keit und Vernunft mir eingaben, eine Erklärung erstalte, welche ein freyes Bolt nothwendig ausbringen muß. Bon diesem Augenblicke an soll der Wassenstillsfand zwischen den beyden Armeen aufdoren, und wir dinischen den bevohen Armeen aufdoren, und wir dirich jest am nichts denken, als und zu schlagen, weil wir keine Grundlage mehr zu Unterhandlungen haben. Mörgen stüch werde ich alle meine Vorposten benachrichtigen lassen, daß der Wassenstüllfand zu Ende ist ihm Sie dasselbe Ihrer Seits.

Dereit sinden, es Diejenigen bereuen zu machen, die verfreifen. Ich ber ber von ihnen erobenen Frenheit wurdig, und bereit sinden möchten, es Diejenigen bereuen zu machen, die verfreihen mochten, ihnen dieselbe zu entreissen. Ich werde die Schrift des herzogs von Braunschweig der Mationalkonvention übersenden; ich werde dieselbe in meinem Lager vorlesen lassen: und überall wird sie demfelben Unwillen aufgenommen werden. Das ist nicht der Weg, wie man mit einer großen und frepen

Nation verhandeln muß; nicht fo tann man einem Auperainen: Balle Gefete wufthreiben."

)

: "Bu Ste. Menehould, am 28. September 1792, im 4. Jahre ber Frenheit, und im erften ber Republit." "Dumouries."

Indessen suchte man von premfischer Seite die abgebrochenen Unterhandtungen wieder anzuknupfen, und der herr von Mankein schried zu diesem Zwecke am folgenden: Tage dem General Damourieg:

nMein Derr. Der Brief, ben ich von Ihnen burch ben Lieutenant Dualtini erhalten babe, war mir aans unerwartet. Es fdeint mir, berr General als wenn Sie ben Sinn ber Ertigrung nicht batten faffen, und ben eigentlichen Geift, in welchem Diefelbe gefchrie. ben ift, nicht batten bemerten wollen, und daß Sie bem Entschinffe, ben bie Ration über ben Sauptaemenkand derfelben faffen mochte, vorgreifen. Ich würde es unenblich bedauern, wenn deswegen, weil wir uns nicht gesveschen baben, man voreilige Schritte thun molite, die vielleicht noch ju vermeiben waren, wenn wir und noch Einmal fprechen tonnten. Diefer Ge danke somobl," als die Menschlichkeit, machen es mir Aur Bficht, Ibuen auf mergen gegen Mittag eine Unternedung ben ben Borpoken unferer benden Armeen worinftblagen. Unfere Armee wird nicht guerft ben Baffenfillftand brechen. 3d erwarte Ibre Untwort: mub mas auch ber Erfolg unferer Unterrebung fenn mag, fe mirb fle mir boch auf alle Ralle bas Rer. anagen gemabren, Ihnen manblich die Berficherung Der Sochachtung zu wiederholen, mit welcher ich bie Ebre babe gu fenn, u. f. w.c.

ber 1792." 3 Manftein."

Damouries antwortete:

"Es ift mir unmbalich, mein herr, weber ben Baf. fenftillftand nord die Unterhandlung fort zu feien, wenn ' man bas Manifest bes herrogs von Braunfoweig ant Grundlage nimmt. 3ch babe baffelbe geftern burcheinen auflerorbentlichen Gilbothen ber Mationalkonvention augesandt. 3ch felbft babe biefe Schrift brucken laffen, bem Munfche jufplac, ben Sie mir bezeugten: und zufolge ber Antundigung, Die Sie mir thaten ? bag Sie felbit, biefelbe: murben, brinden laffen. manns Armee und meine kennen bereits biefe Schrift! and to tann jest nichts anders thun, als die Befehle meines Souverains abwarten, welcher bas, burch feine Stellvertreter in der Nationalfonvention versammelte. frantreichische Bolt ift. Ge ift mir fogar unmöglich das Veranugen zu baben, Sie zu fprechen, fo lange Diefe Schrift borbanden ift. Bas ich febrieb, war sine Privatichrift; was der Bertog von Braunschweis geschrieben bat, ift ein Manifest. Dieses Manifest bringt Drobung und Trieg: folglich bat es ben Raben ber Unterhandlung abgeriffen. Es ift auf teine: Weife in bem Sinne beffen a mas feit vier Tagen amischen und ift gesprochen worden; es vernichtet alles gantliche ja es miderfreicht foage ber Untersedung, womit ber Bergog von Prounichweig ben General Thouven of beehrt bat. Urtheilen Ste alfo felbft, mein berr, unparthepifch: vergeffen Sie auf einen Augenblick, bas Sie ein Brenffe find; fenn Sie neutral. Was wurden Sie von einer Ration beuten, melche, obne übenmunben ju fenn, fich ubr einem Manifefte bucten, und unter ben Bedingungen ben Stlaverin unterhanbeln wollte, nachbem fie fich für republikanisch erklat bat?

Ich sehr tinglud für Jedermann voraus, und ich seinse darüber. Meine Meynung über Ihren rechtschaffenen König, über Ihre schätzenswürdige Nation, und über Sie selbst, zeigen mir zu meinem größten Misvergnügen, daß die Unterhandlung nicht blitch Rauiseste geschehen kann. Ich werde nichts desto weniger lebenslänglich das Vergnügen schätzen, Sie kennen gesternt zu haben, und werde Sie lieben und hochschätzen. Iernt zu haben, und werde Sie lieben und hochschätzen. Sie tund im ersten der Republik.

Der Rucking der pecussischen Armee wurde nummehr beschlossen; allein es hatte derfelbe, wegen des ambaltenden Regenwetters, wegen der schlechten Wege und wegen der Menge von Kranken, große Schwierigsteiten; jedoch nicht zu groß für das Genie des Herzogs von Braunschweig, der mit demundernswürdiger Klingheit alle diest Schwierigkeiten überwand, und im Angesichte des Feindes den Rückug bemerkkelligte.

Am 29. September brach der Herzog sein: Lager ben la Lune ab, und marschirte gurud. Rouvrop liessen die Preussen am 1. Oktober rechter hand liegen. Wegen der vielen Krausen und schlechten Wege konnte der Marsch nicht anders als langsam geschehen, und besonders war den Grand Pre, durch welchen Ort der Ruckweg gieng, der Moras so tief, daß die gange Bagage daselbst stecken blied. Todte Pferde, zerbrochene Wagen, ja sogar Menschen, blieben dier liegen; über und neben ihnen wadeten die Soldaten einzeln im Movaste, und kamen erst in später Nacht auf dem Lagerplatze an. Bon Grand Pre gieng der Marsch wach Büsanze, und von da über Sajonville, Ar nud von da über Sajonville,

. Damouries antwortete:

"Es ift mir unmbalich, mein herr, weber ben Maf. senstillkand noch die Unterhandlung fort zu sein, wenn man bas Manifest bes Berroas von Braunfimeia inr Grundlage nimmt. 3ch babe baffelbe geftern burch einen gufferorbentlichen Gilbothen ber Rotionalkonvention jugefandt. 3ch felbft babe biefe Schwift brucken laffen, bem Wunfche jufolge, ben Sie mir bezeugten; und zufolge der Antandigung, Die Sie mir thaten ? bag Sie felbft biefelbe: murben, brucken laffen. manns Armee und meine tennen bereits biefe Schrift! und ich fann iest nichts anders thun, als die Refchle meines Souverains abwarten, welcher bas, burch feine Stellvertreter in der Nationalfonvention versammelte. fenntreichische Bolt ift. Ge ift mir spaar numbalich . das Vergnügen zu haben, Sie zu fprechen, fo lange Diefe Schrift borbanden ift. Bas ich febrieb, wareine Brivatschrift; was der Bergog von Braunschweis geschrieben bat, ift ein Manifest. Dieles Manifest bringt Drobung und Tricg: folglick hat es ben Raden ber Unterhandlung abgeriffen. Es ift auf teine: ABeife in bem Sinne beffen, was feit vier Tagen zwischen und ift gesprochen worden : ed vernichtet alles aantliche ja es miderspricht spaar der Untersedung, womit der Bergog von Braumftweig ben General Thouven at beehrt bat. Urtheilen Ste alforfelbft, mein Deer, um parthepifch: vergeffen Sie auf einen Augenblich, bak Sie ein Brenffe find; sem Sie neutral. Was wurden Sie von einer Nation deuten, melche, obne übenwunden ju fenn, fich ubr einem Manifefte bucten, und unter ben Bedingungen ben Stlanenen unterhandeln wollte, nachbem fie fich für republikanisch erklart bat?

Ich sehr tinglud für Jedermann vokaus, und ich seuffe darüber. Meine Meynung über Ihren rechtschaffenen König, über Ihre schätzenswürdige Nation, und über Sie selbst, zeigen mir zu meinem größten Missocrgnügen, daß die Unterhandlung nicht durch Mauische geschehen kann. Ich werde nichts desto weniger lebenstänglich das Bergnügen schätzen, Sie kennen gesternt zu haben, und werde Sie lieben und hochschätzen. Ihr 29. September 1792, im 4ten Jahr der Frenseit und im ersten der Republik. 30 üm our ies.

Der Rudzug der pecuffischen Armee wurde nummehr beschlossen; allein es hatte derfelbe, wegen des anbaltenden Regenwetters, wegen der schlechten Wege und wegen der Menge von Aransen, große Schwierigsteiten; jedoch nicht zu groß für das Genie des Herzogs von Braunschweig, der mit bewundernswürdiger Alugheit alle diese Schwierigkeiten überwand, und im Angesichte des Feindes den Rüczug bewerkkelligte.

Am 29. September brach der Herzog sein Lager bes
la Lüne ab, und marschirte gurud. Rouvrop
liessen die Preussen am 1. Oktober rechten hand liegen.
Wegen der vielen Krausen und schlechten Wege konnte
der Marsch nicht anders als langsam geschehen, und
besonders war den Grand Pre, durch welchen Ort
der Ruckweg gieng, der Moras so tief, daß die ganze
Bagage daselbstecken blied. Todte Oferde, zerbrochene Wagen, ja sogar Menschen, blieden dier liegen;
über und neben ihnen wadeten die Soldaten einzeln
im Movaste, und kamen erst in später Nacht auf dem
Lagerplatze an. Bon Grand Pre gieng der Marsch
nach Büsanzu, und von da über Sajonville,
Republike ben han de

veri vorben. Ben Dan festen bie Dreuffen über bie Maas. Mangel an Lebensmitteln, porzäglich aber Mangel an Rourage fur bie Aferbe, verurfachte ber Armee große Beschwerlichfeit. Eine Menge Pferbe tamen um, und die übrigen waren alle mehr ober weniger trant. Die Kanonen versanten im Morafte, und bie Munition, die aus Mangel an Pferben nicht mitgeführt werben tonnte, murbe begraben, um fie bem Feinde unbrauchbar ju machen. Satten bie Frantreicher auf diesem Ruchuge Die preuffische Armee beunrubigt, fo wurde biefelbe fich in einer bebenklichen Lage befunden haben. Sie folgten gwar ber Armet, griffen fie aber, man weiß noch nicht genau aus weldeni Brunde, gar nicht an. Die Defterreicher batten fich fcon ben la Lune von ben Breuffen getrennt, und waren, unter bem General Clairfait, bev Stenan über die Maas gegangen, um auf bem nachften Wege fich nach bem Luxemburgischen an git-Am 5. Ottober wurde Clairfait von ben Krant reichern angegriffen, er wied fie aber burch eine bef. tige Ransnade wruck.

Bon Dun bis Berdun gieng die preuffische Armee an der Maas herauf.

Ben der frankreichischen Armee tamen indeffen dery, von der Rationalkonvention abgefandte, Rommiffarien, Sillern, Prieur und Carra, an. Sie wurden mit lautem Geschren: "Doch lebe die Republik!" empfangen. hierauf hielten ste eine Anrede an die Soldaten, denen sie sagten: ste mußten jest für ihren heerd, für ihre Weiber und für ihre Kinder streiten; sie batten vierzehen Jahrhunderte lang unter der Tyranuen gelebt; jest aber ware der Zeitpunkt gekommen, da

Die frankreichische: Mation allen Bollern, die unter dem Drude feufaten, ein großes Benfviol geben mußte : Die Frankroicher batten bas Ronigthum abacichafft. mub ertlart, dag bie Regierungsform republifanich fenn follte; daß tunftig Gleichheit unter allen Staats. burgern die Grundlage ber Renierungsform:fonn follter and buf blef bas Gefte bereichen follte. Gie faaten ferner: ba bie Frankreicher bas Louigtbum abacichafft Betten, fo hatten fle qualeich aften Eprannen einen ranigen Safgraefchworen. - Dierauf zeigten fie ben Gol Daten bas weenfische Lagte, welches nur eine Stunde meit entfernt war, und fagten : woehet, tapfere Busger, febet dort bie Tyrennen, Die Euch unterbruden moften; wie rechnen auf Enten Dufbe und auf Guern Saf gegen fie!" - Diefe Rebe wurde mit allnemeis enem Sauchzen-aufgenommen wund brachte große Wir-Ibengen auf die Soldaten hervor.

Den heffen, welche fich mehrere Bochen lang gu Elermont aufgehalten hatten, legten felbst biese Rommiffarien großes Lob bey. Sie schrieben am a. Ottober, in dinem Briefe ber am 4. Oktober in der Foatsfigung der Rouvention vorgelefen wurde: "Da wir etfuhren, daß die Feinde Clermont geräumt hätten, digaben wie uns in jewe Stadt, um uns durch den Augenschein zu überzeugen, in welchem Zustander ste sich nach vem Abzuge der Feinde besinde. Die Sossen sinden sich daselbst sehr vernünstig betragen, und auffer einigen Säusern in der Räche der Stadt, welche sie abgerissen haben, um ihre große Wache dahin zu sehrung gehalten." a). Hieraus erhelt, daß die Behauptung des Verfasser der hist orischen Viese in der Mie ner va (Dezember 1792,) die Sossen hätten zu Clermont gernühr und gepfändert, eine ungegekindete Ver-Jäundung wort.

Das Betfolgen bet vereinigten Armee überließ Bamouriez ben ihm untergeordneten Feldherrent et feldkt gieng nach Parts, indem er den Plan hatte, noch vor dem Eintritte des Winters in die öfterreichischen Rinderlands einzufallen. Schon um 1. Oktaber schried er von St.s. Menehon vorlofen wurde, wid worium Duin der Konvention verlesen wurde, wid worium Dumauriez erklärte, es wäre sein Plan, sein Winterquartier zu Brüffel zu nehmen. Auch hatte er bereits einen Theil seines heures nach der bevereichischen Gränze besedert.

Die Generale Reller mann und Balence ver-

ception de quelques maisons aux environs de la ville, qu'ils ont démolies pour l'établissement de leur grande garde, ils ont respecté les propriétés des habitans,

der Ahat; der General Dillon folgte den Oesterreichern und heisen. Auf dem Wege erfuhr er, daß die heisen und die Oesterreicher uneinig unter sich geworden würen, und daß sich sogar der Landgraf. über das Betragen der Oesterreicher beschwert hätte. Dieß bielt er für eine gute Gelegenheit, den herrn Landgrafm von dem Bundnisse mit Oesterreich abzudringen, und zu günstigen Ideen gegen Frankreich zu bewegen. Er sapte daher von Dom balle einen gefangenen hesse sichen Offizier, herrn von Lindan, und zugleich seinen General Abzutanten Gohert, mit solgendem Briefe, an den Landgrafen:

: "Ich habe die Chre, Se. Duschlaucht dem Landgrafen von heffenkassel, den Lientenant Lind au zu senden. Ans dem Zeugnisse, welches ich diesem Offizier habe zehm lassen, werden Sie ersehen können, daß die, sederzeit großa, jederzeit großmathige frankreichische Nation, eine schone That zu schähen weiß, und selbst an ihren Frinden Lapserbeit verehrt."

Bedanken vorzulegen, welche: Cenunft und Menschen. Siede eingeben: Sie konnen nicht in Abeede stehn', daß wine game, zusammen genommene Nation, das Recht hat, sich biesenige Regierungsfoum zu geden, die ke für vathfam hatt, und daß dengufolge kein Privatwille isch dem Willen der ganzen Ralton entgegen seine kant. Die frede und auf ewig nnabhängige frankreichische Bation hat sich ihrer Rechte wieder bemächtigt, und für gut gefunden ihre Regierungsform abzuändern: dies ist, mit wenigen Worken, der Inbegriff dessen, was in Frankreich vorgeht. Se. Durchl. von hessen wasen Kronkreich ges

4: 1

führt; als Rarft oufern Sie Were tantertbanen für eine Sache auf, die Sie wichts angeht : als Lrieger muffen Sie Die Lage einseben, in der Sie Sich iett befinden. Diese Lage ift gefahrlich für Sie. Gie find umringt. 3ch rathe Ihnen, morgen fruh ben Ruch weg nach ihrem Lande anzutreten, und bas franken chiche Gebiet ju raumen. Ich will Ihmen bie Mittel verschaffen, ficher an der frantreichischen Mente vorbes qu tommen, welche fich verfchiebener Doften, burch welche Sie zieben muffen, bemachtigt bat, Diefer Antrag ift fremmithig, und ich verlange eine formliche fathegorische Antwort. Die frankreichiade: Republik entschulbigt einen Brethum; fie weiß abet:auch 'tinen Einbruch in ihr Gebiet , und die Bluitderung beffelben, obue Erbarmen zu rachen." o aDillon."

3R. S. Ich fends Ihnen diesen Brief durch meinen Beneral-Abjutanten Gobert, der auf Ihre Antwort warten wird. Die Beschleunigung derselben ist deingend notdwendig, denn ich din im Begriffe zu marschiren.

Der General-Adjutunt des herrn Bandgrafen ants wortete folgendermaffen:

29Acin Herr. Sc. Onrcht der Landgraf erlenkt polltommen die besondere Höslichkeit, wesche Sie Ihm durch die edle und großmuthige Art, beweisen, womit Sie den Lieutenant von Lindan haben behandeln weblen. Se. Onrcht hat min aufgetragen, weim bern Ihnen Seine ledhasteste Oanslagung dufür absolication, als sür eine Landlung, die Ihrem Mendienste innd Ihrer Menschenke innd

Da Se. Durcht, übrigens die dermaligen Borfake in Frankreich aus einem gang andern Gefichtspuntte betrachtet, als derjenige ift, aus welchem ein irre gle settetes Boll dieselben ansleht; so hat mir der Landgraf geäussert, wie der Inhalt Ihres Schreibens von solcher Art sen, daß Er Sich in keine Antwort darauf einlassen könne. Ich habe die Shre mit vorzüglichsber Hochachtung zu senn, u. s. w."

鹼

K.

性

in) id.

Diefer Briefwechsel bes Generals Dillon mit bem ris. Landgrafen von Deffentaffel wurde der Mationalton. and vention überfandt, und am II. Oftober porgelefen. άđ Einige Mitglieder bezeugten ihre Unzufriedenheit lant rá barüber. Es entitand ein allgemeines Gefchren bes Ŕ 232Bas, " rief man, sein General Minveranugens. Δú Ibut Friedensvorschläge! Das ift ein Berbrechen! eine 組 Berratberen! " - Merlin von Thionville ftand auf. MI. und fagte: "Der Brief bes Generals Dillon beweiset d Deutlich die Werratheren biefes Generals, und ift ein wurdiges Gegenftud ju feinem Betragen im Lager ben 蚓 Dont fur Sambre, nach den Begebenbeiten bes 100 .10. August. Ich trage barauf an, daß ein Antlage ď 1 Detret gegen Diffon abgegeben werde! "Die Perfammlung mar geneigt, ein folches Detret gegen Dil ø Ion abzugeben , ale Chabot bemertte, der Brief an Den Landgrafen fen vielleicht eine bloffe Rriegelift, und ď man muffe dief vorber untersuchen. Rerfaint ver-1 theidigte den General Dillon, und fagte: "vielleicht 1 babe ber General ben Brief auf Befehl bes Generals Dumouries fdrifben muffen. " Coutbon widerlegte Berrn Rerfaint, und verlangte, daß bas Untlagebetret gegen Dillon fogleich follte abgegeben werben. Rach langen Debatten ward enblich beschloffen, dag der vollziehende Staatsrath Diffons Betragen unterfuchen, und der Konvention darüber Bericht abstanten föllte.

Es war bem Larafter bes Generals Dumpuries ac mag, niemals irgend einem Befehle femer Obern m geborchen, wenn berfelbe nicht mit feinen eigenen Ween und Planen übereinstimmte. Sich leibend zu verhal ten war tom unmoalich: er mußte immer felbfitbatig fenn: und fein anfferordentlicher Stole femobl, als bas unbebinate Bertrauen welches er in fich felbst feste, erlaubte ibm nicht . ben Rath irgend eines andern Menfchen ju befolgen, viel weniger fich nach ben Befeblen feiner Borgefetten au richten. Diefer fein eis aenfinniger , bartnäckiger und folger Raratter , zeigte fich ben jeber Gelegenheit. Als bie vereinigte Armee in Frankreich einrückte; als dieselbe Longwy und Berbun weagenommen batte : als ibre Rorposten bereits in der Rabe der Stadt Rheims ftreiften: ba maren Kurcht und Befturinna ju Baris allaemein. Dumourice erhielt Briefe über Briefe, Befehle über Befehle pon dem Rriegeminifter Servan, mit feinen Trupuck vorzuruchen, und ben Deutschen ben Weg nach Baris Areitig ju machen. Roch am 27. September fcbrich ibm ber Rriegsminifter, unter beffen Befehlen er ftanb : Babrlich, ich hoffe, lieber General, Sie werben, fo aut als wir, von ber Rothwendigteit überzeugt fenn, daß Sie, obne einen Augenblick langer zu zogern, fich ber Marne nabern muffen , um bieburch Chalous, Rheims, und die gesegneten Ebenen bes Soiffon. nois und La Brie, ju beden. Mag immer ber Feind fich in den burren Feldern der Champagne be banpten! . . . Ach! wer fann Sie fo rubig ben Ste. Menebould fteben feben, mabrend die Ublanen bereits die Borftabte von Rheims bedroben!"

Auf alle biefe Borfteflungen, Bitten und Befehle,

·a

nahm Dumonriez gar teine Ruckett. Er befolgte seinen eigenen Plan, und that was er wollte:- auch war bas Gluck ihm gunkig, und ber Erfolg rechtfertigte seinen Ungehorsam so sehr, daß ihm nicht einmal Bornwirfe gemacht werden konnten, und daß man sogar seine Halskarrigkeit bewundern mußte.

Sobald die Preussen ihren Ruckjug angetreten hatten, schien es ihm zu langweilig denselben zu folgen.
Er überließ, wie bereits gesagt worden ift, die Berfolgung der Feinde seinen untergebenen Generalen, und
eilte nach Paris. Es war zwar ein ausdrückliches Geset vorhanden, welches den Generalen verbot, ohne
Erlaubnis des Kriegsministers ihre Armee zu verlassen:
allein Dümouriez sehte sich über dieses, wie über alle
andern, Gesehe weg. Am 9. Oktober schrieb er von
Bouziers an den Kriegsminister:

Mich weiß wohl, bag ein Detret vorhanden ift, welches ben Generalen verbietet, ohne einen Befehl bes Ministers ihre Armee zu verlaffen. Diefes Detret, welches ben Gelegenheit bes Berrathers La Ravette ab. gegeben wurde, bat jum Rwede, ftrafbare ober ehr. Midtige Plane pon Seiten ber Generale ju verbindern. Allein es laft fich auf die Lage, in der ich mich befinde, gar nicht anwenden. Das mart vielmehr ein wirklicher Berbrecher, der mich anklagen wollte. wurde gegen meine Pflicht als General feblen, wenn ich bumm genug mare, mich an ben Buchftaben bes Defrets balten ju wollen, wenn ich jeben Tage bamit veriore, daß ich vor ober hinter ben Rolonnen ber marfchirte, und wenn ich nicht vielmehr diefe Reit Dagu anwenden wollte, mit bem Staatsrathe alles bas au verabreben, mas meinen militatifchen Operationen

einen guten Erfolg verschaffen kann. 3ch hoffe, best auch die feinste Kritit gegen diesen nothigen Schritt nichts wird einzuwenden haben, und daß die Aufrichtigkeit meiner Gefinnungen sowohl, als mein offenes Betragen, den Neid hinlanglich widerlegen werden."

Am 11. Oktober kam Dumouries icon nach Naris, und am 12. erschien er vor der Konvention, von welder er mit ben lebbafteften Freudensbezeugungen auf genommen wurde. Er fprach: "Ueberall fleget die Krenbeit. Geleitet von ber Mbilosophie wird fie fic bald auf alle Thronen setten, wenn fle vorher ben Despotismus wird vertilgt, und die Bolfer aufgeklart baben. Die Konstitution, an welcher Sie jest arbei ten wollen, wird die Grundlage bes Gludes und ber Bruderschaft der Bolter werden. Der gegenwartige Rrieg wird ber lette fenn ; bie Tyrannen fomobl, als Die Privilegirten, werden fich in ihren frafbaren Bla. nen betrogen finden : fle allein werden bas Opfer bie fes Rampfes der willtubrlichen Gewalt gegen bie Ber-Die Armee, mit beren Anführung bad Butrauen ber Nation mich beehrte, bat fich um bas Baterland verbient nemacht. Als ich am 28. August ju derfelben tam, mar fie bis auf fiebengebentaufend Mann ausammen gefchmolzen, und burch Berratber, welche Strafe und Schande überall verfolgt, in Berwirrung gebracht. Dennoch fürchtete fle fich weber por der Anaabl, noch vor ber Beubtheit, noch por ben Drobungen, noch vor der Granfamteit, noch vor dem anfang. lichen Glude ber achtzigtausend-Despotentnechte. Die engen Baffe bes Argonnerwaldes waren bas Thermopola, wo diese Sandvoll Frenheitsfrieger vierzeben Tage lang jener furchtbaren Armee einen folgen Biderftand that. Bludlicher als die Spartaner find wir Durch zwen , bon bemfelben Geifte belebte , Armeen unterftust worden, mit benen wir uns in dem unüberwindlichen Lager ben Ste. Menehould vereinigt baben. Die Reinde geriethen in Beuweiffung, und magten einen Angriff, welcher ber friegerischen Laufbahn meis nes Gebutfen und Rreundes Rellermann' einen neuen Sieg bingugefügt bat. In jenem Lager ben Ste. Me. nehould haben die Rrepheitsfoldaten Beweise noch anderer friegerischen Tugenden gegeben, ohne welche sogar ber Muth icadlich fen murbe: fie geigten namlich: Butrauen in ihre Anführer, Geborfam, Gebulb und Standbaftigfeit. Jener Theil ber franfreichischen Republik ift durre und hat weder Sols noch Baffer. Die Deutschen werben baran benten; ihr unreines Blut wird vielleicht bas damit getränkte unfruchtbare Erdreich fruchtbar machen. Das Metter mar febr reanicht und febr falt. Unfere Soldaten maren fcblecht getleidet; obne Strob, worauf fie fich batten legen können; ohne Decken, und bisweilen zwen Tage ohne Brod: weil die Stellung des Keindes unsere Ausubren amang, weite Umwege zu nehmen, burch Rebenftraffen, die ju jeber Jahrszeit fcblecht, bamals aber burch anhaltenden Regen gang grundlos waren. Deun ich muß ben Oberauffebern über Lebensmittel und Rourage die Gerechtigkeit wiederfahren laffen, baf fie, ungeachtet aller Sinderniffe, welche schlechte Wege und Regenwetter verursachten, ungeachtet meiner oft veranderten Stellungen, Die entweder nicht vorausgefte. ben werden fonnten, oder die ich verbeblen mußte, alles gethan baben, was nur möglich war, um Ueberfuß zu verschaffen. Ich mache mir ein Vergnügen

Darans, diffentlich zu erklaren, baf man die aute Ge. fundheit ber Solbaten ihrer Borforge ju verdanten bat. Diese babe ich nie unwillig gefunden. Ihrem Singenund ihrer Frohlichkeit nach ju schlieffen, batte man Diefes fürchterliche Lager für eines iener Luftlager balten sollen, in benen die Ueppigkeit ber Ronige vormale Regimenter von Drathpuppen, fur Beluftigung threr Bepichläferinnen und ihrer Rinder, versammelte. Die hoffnung zu flegen hielt bie Rrepheitetrieger auftecht; ibre Beschwerden und ihre Enthaltsamteit find vergolten worden; ber Reind ift unter Sunger, Elend und Rrantheit, erlegen. Rene fürchterliche Armee 'ift auf die Balfte gufammen geschmolzen. Leichname und todte Bferde bezeichnen bes Reindes Beg. Rellermann verfolgt ibn mit 40,000 Mann, während ich, mit einer gleichen Angabl, 'ber Abtheilung bes Rorbens, und ben unglucklichen, achtungewurdigen Belgiern und Luttichern, ju Sutfe eile. Mur auf vier Tage bin ich bieber gefommen, um mit bem vollziehenden Staats. rathe diefen Winterfeldzug vollende zu verabreden. Ich bediene mich biefer Gelegenheit, um Ihnen meine Ehrfurcht ju bezeugen. 3ch will teinen neuen Gib vor Ibuen ablegen ; aber ich will mich wurdig zeigen, Rinber ber Frenheit anzuführen, und die Gefete aufrecht ju erhalten, welche bas fouveraine Bolt fich burch Ibren Mund felbft geben wird."

Diefe Rebe wurde mit anhaltendem Benfalltlatfchen aufgenommen.

herr La source schlug barauf vor: ber Braftbent solle ben General fragen, was er von bem Briefweche sel bes Generals Dillon mit bem Landgrafen von hese sentaffel halte. Dumouries antwortete: er balte Dil-

lons Brief für eine unbedeutende Prahleren, die man dem General Dillon um so weniger übel nehmen tonne, da er zwen Tage nachher dieselben hessen angegriffen und muthig verfolgt habe.

Eben biefer angeklagte und verdächtig gewordene General Dillon fandte an demfelben Tage den folgenden Brief an den Kriegsminister:

33m Lager ju Regres ben Berbun am 11. Ottos ber 1792, im erken Jahre ber Republik."

38 årger.Minifter. In meinem geftrigen Briefe habe ich Ihnen Nachricht gegeben, daß der Reind eine Bewegung gemacht babe, baf er in ber nacht vom ro. auf den 11. sein Lager abgebrochen babe, und über die Maas gegangen fen. Ich babe Ibnen gemelbet. bak ich mich in Marsch seten wurde, um mich ber Anboben von Regres und Glorieur zu bemächtis gen. In der That babe ich auch gestern frub eine Batterie von ftche Zwolfpfundern und vier Achtpfunbeen auf ber Anbobe von St. Bartbelemy, ungefahr 350 Rlafter von ber Sitabelle von Berbun, errichtet, ohne dag mir ber Reind eine Sindernig in ben Beg gelegt batte. Sobald meine Batterie jum Schieffen fertig war, babe ich burch einen meiner Abintanten und einen Trompeter bie benliegende Aufforberung dem Rommendanten der Stadt überfandt, ibm aber jugleich befohlen, feine Bothschaft nicht ju ubergeben, falls der Rommendant ein ofterreichischer Offie zier senn sollte. a) Bald nachber verlangte der preus

a) Warum bas? Warum follte bie Bothicaft unr einem preuffischen, und nicht einem bsterreichischen Offiziere, übers geben werden? Warum machten bie Franfreicher bep diesem Rudzuge einen so großen Unterschied zwischen Deftetreichern

Ciche General Raifreuth eine Unterredung mit mir in Dem Dorfe Glorieur. 3ch beagb mich babin, bealeis tet von bem General Galbaud. 3ch glaube bemerkt au haben, dag ber General Ralfreuth aufs lebhaftefte ben Frieden municht, und bag er burch gangliche Raumung des frankreichischen Gebiets von der preufischen Armee benfelben zu erlangen wunfcht. Gegen Abend erbielt ich von bem Generale Courbiere Die Antwort auf meine Aufforderung. Ach babe dieselbe so. aleich bem General Reller mann fomobi, als ben Rommissarien ber Rationalkonvention queesandt: und dem zufolge wird eine Rompagnie Grenadiere von Rele fermanns Armee, und eine von meiner Armee, beute mit ben berren Galbaud und Ralence Beffe pon bem Thore Secours der Bitabelle von Berbun netmen. Der General Kellermann wird Ihnen von den Einrichtungen, die er in Rudficht auf diese Stadt machen wird, Radricht geben. "

Babichrift der Anfforderung, welche der General. Lieutenant Arthur Dillon an den Kommendanten der preuff. Truppen gu Berdun hat ergehen laffen."

3m Lager zu Regres am 11. Oktober 1792, im ersten Jahr der Republik."

Der General Dillon, welcher eine frankreichische Armee kommanbirt, die unter Berbun gelagert ift, schlaat bem herrn Kommendanten Gr. tonial. preuffe

ichen Majeftat ju Berdun und in der Zitadelle vor, und Preuffen? Diefes Geheimnis wird mahricheinlich bie Beit auftlaren; denn diese flart alles auf. Bis dabin aber

bleift ber gange Rudgug noch für die Uneingewephten ein unauflößliches Rathfel.

ihm diesen Play zu übergeben, und benftsen entwes der sogleich, oder in einer bestimmten Zeit heute noch zu raumen. Unter dieser Bedingung verspricht der General, den Ruckmarsch der preussischen Truppen nicht zu beunruhigen, und sogar die Wegbringung der Kranken, die im Stande sind weggebracht zu werden, zu beschützen. Wenn der herr Kommendant diesen Vorschlag annimmt, dessen Zweck es ist, unnöthiges Blutperziessen zu verhüten, so wird er dadurch einer mörderischen Belagerung ausweichen, die heute noch aufangen soll. Ich sende den Obristiseutenant Schene zu, meinen Abjutanten, welcher diesen Brief übergeben, und mir die Antwort überbringen wird. "

"Antwort des herrn von Courdiere, General. Lieutenants in preuffischen Diensten, an herrn Arthur Dillon, General-Lieutenant und Rommendant der Armee der Ardennen." "Berdun am 11. Oktober 1792."

23Ich habe Befehl vom Könige, Ihnen, in Antswort auf die Aussorderung, die Sie an mich haben ergehen lassen, zu antworten, daß morgen, am 12. des lausenden Monats, am Bormittage das Thor Secours bewilligt werden, und von den töniglichen Truppen und den frankreichischen Truppen gemeinsschaftlich besetzt werden soll. Der Zeitpunkt der ganzelichen Räumung von Berdun kann am 14. Statt sinden, und die Kranken, welche transportirt werden können, sollen auf Wagen vom Lande, die man des zahlen wird, nachfolgen. Auf diese Weise din ich des vollmächtigt, über die Bunkte der Kapitulation übersein zu kommen. Uebrigens habe ich mit den Gesins

362 nungen ber ausgezeichnetften Sochachtung bie Chre 20

fton, u. f. w." "bon Courbiere,"

39 General, Lieutenant im preuffischen Dienste." Am 12. Ottober wurde die folgende Kapitulation geschlossen:

Da Se. Maj. der König von Preusen beschlossen bat, die Stadt Berdun zu raumen, so ist zu diesem Zwede die folgende Uebereintunst zwischen den herren von Courbiere, General-Lieutenant in preussischen, Eprus Balence, General-Lieutenant der Vrineen der frankreichischen Republik und Franz Thomas Galbaud, Marechal de Camp, welche zu diesem Zwede von ihren Kommittenten hinlanglich bevolls mächtigt sind, geschlossen worden: "

- 1. "Am 14. des laufenden Ottober-Monats werden die preuffischen Truppen die Stadt Berdun vor Mittag raumen, um fich mit dem, diesem Korps zugehd. rigen, Gewehre, Gepäcke und Geschüte, auf denjenisgen Weg zu begeben, der sie am besten zur preufsischen Armite in der Gegend dieser Stadt führen wird."
- 2. 3. Das fammtliche grobe Geschüt, welches in ber Stadt Verdun ben ihrer Uebergabe gefunden worden, so wie alles, was sich in den Magazinen gefunden hat, soll dem hiezu ernannten Generale der frankreischischen Armee getreulich überliefert werden."
- 3. Die sämmtlichen Kranken, welche im Stande sind nach den Hospitälern der Armee gebracht zu werden, sollen, so wie Se. Maj. es gut sindet, wegges bracht werden. Diejenigen, die nicht weggebracht werden können, sollen, bis zu ihrer gänzlichen Genessung, in den Hospitälern, so wie sie jest sind, bleibene und auf Kosten Sr. preussischen Maj. verpflegt werden.

Machber soll es ihnen frep stehen, sich auf dem turzesten Wege zur preußischen Armee zu begeben, ohne daß sie auf irgend einen Fall konnen zu Kriegsgesaugenen gemacht werden, ehe sie wieder zu ihrer Armee gekommen sind. Und damit die Wiedergenesenen ganz sicher wieder zu ihren Truppen gelangen konnen, so machen sich die frankreichischen Generale verdindlich, diesen Wiedergenesenen Passe in bester Korm zu geben."

- 4. "Alle, Gr. preußischen Majestat jugeborigen Effetten sollen fren weggebracht werben burfen."
- 5. "Sogleich nach Genehmigung und Unterzeichnung dieses Bertrages, werden die frankreichischen Truppen das Secours. Thor der Zitabelle mit einer, nicht über hundert Mann ftarken, Kompagnie Gendarmerie bestehen."
- 6. 32Am 14. Oktober vor Mittag werden die preußischen Truppen Berdun geräumt haben; und um allen Unordnungen, die in unvorhergesehenen Fällen sich erseignen möchten, zuvor zu kommen, werden die frankreichischen Bürger. Generale ihre Truppen nicht eher in Berdun einrücken lassen, als nachdem der Nachtrab der preußischen Truppen durch das Chausses. Thor wird ausgezogen sepn."
- 7. 35olte burch ein Migverständniß, ober durch irgend einen Zufall, gegen alle Erwartung, fich irgend eine Uebertretung der obigen Kapitulation zutragen; so soll dieß keinen Einfluß auf den gegenwärtigen Bertrag haben, und es soll derselbe darum nichts desto weniger getreulich vollzogen werden: und sollte sich, gegen alle Erwartung, irgend ein Borfall ereignen, so sollen die Schuldigen gestraft werden."

)

8. "itm diesem-Bertrage alle nothige Kraft zu geben, soll derselbe doppelt ausgefertigt, von den ober wähnten Burger-Kommissären unterzeichnet, und mit dem Papen preußischen Wappen sowohl, als mit dem Papen ven der frankreichischen Nation, gestegelt werden."

Morgen am 13., um 10 Uhr, siehet es dem Generale Rellermann frey, für sich, oder für irgend einen andern Ossilier seiner Armee, sein Hauptquartier in der Zitadelle von Berdün zu nehmen. Das aus der Zitadelle in die Stadt führende Thor soll mit einer Rompagnie preußischer und einer Rompagnie frankreichischer Truppen besetzt werden. Er darf nicht mehr, als noch zwey andere Rompagnien und sünf und zwanzig Reuter, einrücken lassen."

Berbun am 12. Oftober 1782."

33Balbaub, Balence.co

In diefer Rapitulation geschah der heffen, der De sterreicher, der Ausgewanderten, und sogar der Einwohner von Berdun, teine Ermähnung; diese wurden in die Rapitulation nicht mit eingeschlossen. 2)

Am 14. Oktober raumten die Preußen die Stadt Berbun, und ließen beträchtliche Magazine in derfels ben zurud. Am 15 und 16 blieb die Armee bep Ehatillon stehen, um sich wieder unter ihre Rompagnien zu sammeln. Die Ranonen wurden nicht ohne große Muhe forigebracht, und vor dem Bersins

a) Les généraux, chargés de la négociation, n'ont voulu entendre à aucon article, rélatif aux habitants, aux Autrichiens, et aux Hessois.

Lettre des commissaires de la Convention, lue à la séance du 16. Octobre.

ten im Moraste gerettet. Die frankreichische Armee, weiche den Preußen auf dem Fuße nachfolgte, und die von ihnen verlassenen Lager sogleich besetzte, verhielt sich ganz ruhig: allein die Bauern aus der benachbarten Gegend bewassneten sich mit den in Menge weggeworsenen Gewehren und der weggeworsenen Munition. Sie griffen den Nachtrab der preußischen Armee an, erschossen Einen Husaren, machten einige Soldaten zu Gesangenen, und plünderten sie rein aus. Diese Gesangenen wurden jedoch durch frankreichische Husaren, befrent, und mit einem Trompeter nach der preußischen Armee zurück geschieft. Pserde sielen in Menge, und die Anzahl der Kranken nahm noch täg-lich zu.

Am 20. Oftober fand bie Armee ben Longwy. Schon am 17. Oftober batte ber Bergog von Brauntoweig einen Abiutanten mit einem Trompeter an ben General Rellermann gefandt, um eine Unterre dung zu verlangen. Rellermann antwortete : er tonne fich in keine Unterhandlung einlassen, so lange fich die preukische Armee auf bem frankreichischen Gebiete befinde : auch muffe die Uebergabe pon Longton ben jeder Unterhandlung ein vorläufiger Artifel feyn. Der Berjog von Braunschweig erbot fich, bem Generale Rel-Iermann am 26. Ottober die Restung Longwy ju übergeben; allein Rellermann bestand barauf, daf Longwo fcon am 22. geraumt werben mußte. Diek murbe bewilligt, und in Ruckficht auf die Reftung Longwo die folgende Rapitulation geschlossen:

39Da Se. Maj. der König von Preugen beschlossen hat, die Stadt und Festung Longwy zu raumen; so ift die gegenwärtige Uebereintunft zwischen uns Unterzeichneten, bem Burger Eprus Balence, Generallieutenant der Armeen der Republit, und dem Grafen von Kaltreuth, Generallieutenant Gr. Maj. des Königs von Breugen, die beyde mit der nothigen Bollmacht verseben find, geschlossen worden:

- 1. 34m 22. des laufenden Monats wird das franfreichische Thor der Stadt und Festung Longwy den frankreichischen Truppen übergeben, und die Stadt innerhalb 24 Stunden nachher gang geräumt."
- 2. 35 Sammtliches Geschütz sowohl, als die Magagine, sollen in dem Zustande, in welchem sie sich bey der Einnahme der Festung befanden, dem, vom Geverale Rellermann zu threr Uebernahme ernannten, Offiziere übergeben werden.
- 3. "In Ansehung der Kranken wird wie ber der Uebergabe von Verdun verfahren."
- 4. "Der General Kalkreuth wird einen Offizier abfenden, um den Abzug der Truppen zu melden, sobald dieselben ganz durch das Burgunder-Thor gezogen
  fenn werden, um jedem Unheil vorzubeugen."
- 5. "Sollte fich etwa ein unvermutheter Zufall ereignen, so soll derfelbe boch keine Abanderung in den
  obgemelbten Rapitulationspuntten veranlaffen. Die
  Schuldigen sollen bestraft, und der Vertrag vollzogen werden."
- 6. 32Um biefen Vertrag besto authentischer zu machen, so foll berselbe mit bem Siegel bes frant reichischen Boltes und bem Siegel Gr. Majes ftat bes Konigs von Preugen, besiegelt werden.

Am 17. Oktober 1792. "Eprus Balence, General ber Armee ber Republik ... Der Graf von Kaltre uth, Generallieutenant der Armeen des Konigs von Preugen. Die Frankreicher thaten sich nicht wenig barauf zu gut, daß in dieser Kapitulation sowohl, als in der Rapitulation von Berdun, ihre Generale als Generale der frankreichischen Republik anerkannt worden waren, daß im 6. Artikel der vorstebenden Kapitulation ein Siegel des frankreichischen Bolkes anerkannt wurde; und daß in demselben Artikel sogar des frankreichischen Bolkes noch vor Sr. Majestät dem Könige von Preußen Ern wähnung geschab. 2)

Am 22. Oktober 1792 verließ die preußische Armee bas frankreichische Gebiet, und übergab die Festung Longwy den Republikanern.

Ueber diesen ganzlichen Ruczug der preußischen Armee aus Frankreich hat man verschiedene Betractungen gemacht, die aber größtentheils nur dazu dies nen, zu beweisen, daß irgend eine geheime, bisher noch nicht bekannte, Ursache denselben bewirkt haben muß. Die Uebergabe eines Orts wie Verdün, den man nicht zu vertheidigen vermochte, sobald er ernst. haft angegriffen wurde, war der Klugheit gemäß, und hat nichts unbegreisiches; aber die Ruckgabe einer so wichtigen Gränzsestung, wie Longwy, welche

a) Die Rommissatien ber Rouvention schrieben an bie Rons vention: La convention nationale verra, que la capitulation est faite entre les Généraux de la République Françoise et ceux du Roi de Prusse. . . Les généraux de la République n'ont accordé aux ennemis que ce que les loix de la guerre et de la politique préscrivent strictement; ou plutôt il est flatteur pour eux d'avoir été les premiers à signer comme Généraux de la République Françoise. Lettre des Commissaires lue à la séance du 16. Octobres

dass vienen konnte, das Luxemburgische zu beden, und welche sehr gut hatte vertheidigt werden können, bleibt dis jest noch ein Rathsel. Sogar die Kommissarien der Nationalkonvention, die vermuthlich in das Geheimnis nicht eingeweihet waren, fanden diese Uebergabe undegreisich. a) Diese Kommissarien, die sich damals den der Armee befanden, behanpteten, der König von Preußen ware bewogen worden Longawy zu übergeben, weil er gerade damals ganz unerwartete Nachrichten aus Pohlen erhalten hatte; b) allein dieses war wahrscheinlich bloß eine ungegründete Muthmaßung der Kommissarien.

Mir

a) Carra, einer diefer Rommiffarien, fdreibt: La reddition de Verdun, après la levée du camp de la Lun e, n'avoit rien de surprenant. On comprenoit facilement, qu'une armée couverte de toutes les maledictions de la nature, ne pouvoit se conserver au milieu de la France dans un poste aussi faible que Verdun, où tôt ou tard elle auroit fini par périr toute entière de maladie ou de misère. ou être faite prisonnière par nos armées réunies et accumulées autour d'élle. Mais ce qu'on n'a pas conçu vraisemblablement avec autant de facilité. c'est la reddition de Longwy, forteresse de l'extrème frontière, et en très - bon état, oû l'ennemi, avec quatre ou cinq mille hommes de garnison et à portée de Luxembourg, pouvoit arrêter déux mois au moins l'armée de Kellermann, et renforcer continuellement la place d'hommes et d'aprovisionements. Rapport de Carra imprimé par ordre de la Convention

b) Ce qui est important que vous fachiez, c'est que la reddition si prompte de Lonwy a été due aux nouvelles allarmantes de la Pologne. Spendaselbst.

Wir wollen nunmehr von ben kriegerischen Chaten der ausgewanderten Frankreicher einige Rachricht geben. 2)

· Die Armee ber frantreichisthen Bringen beftand bevdabe aus lauter Ebelleuten, wom noch einige frantreichische Ravallerieregimenter, Die übergegangen was ren, und einige in Dentschland errichtete Korps tamen. Die Starte ber gangen Armee bat man mie tra fabren tonnen ; es blieb' biefes ein Geheimmig ibred Generalftabes, welches felbft ben Bringen nicht mitgetheilt wurde e Acher aber tann man behaupten, baf biele Armee weniekens 22,000 Mann fart gewefen fen. : Die Truven waren in a Bauntforne vertheilt. Mn ber Svibe ber groften und ansebulichften biefet Rorps, welches am Rheine und an ber Mofel, bes Erfer, Roblent, und in ber umliegenden Gegent lag. befanden fich die besten Bruder Ludwies bes XVI. Das zwepte Saupttorps lag in ben Nieberlanden, und wurde von ben beuben Generafen, bein Grafen pon Camoub und bem Martis De la' Queille, angeführt: bas britte Rorps befand fich in Breisgau, und beftand aus Der fogenannten mirabeauschen Legion.

Sep dem Sinjuge der vereinigten Armee in Frankleich wurden alle frankleichischen Ausgewanderte in 3 Theile getheilt und drepen Armeen jugegeben. Die bepden Brüder des Königs blieben mit einem Korps von is dis 18,000 Mann ben der preußischen Armee, und unter ihnen suhrten die benden Marschälle von Frankreich, Broglio und Castries, das Kome

a) Man sehe das Journal der Emigranten in dem Magazin der neuesten Kriegsbegeben heiten. I Band.

5. 106.

870

mando. Der königlich preußische Genevallientenant der Reiteven, herr von Schanfeld, erhielt von dem Könige den Auftrag, von preußischer Seite die Obergaufsicht über dasseibe zu führen. Er kam am 16. Julius zu Bingen am, woselbst die Prinzen ihr haupt quartier hatten.

Ein zweites Korps Ausgewandeuter, von dem Prinzen non Conde angeführe, und nicht fo fiert als das exte, sieß zu der decreichischen Armes im Breidgau. Ein drittes Korps, unter Anführung des herzags von Bourbon, vereinigte sich in den Niederlanden mit der Armes des herzags von Sachsen Erschen.

Die frankreichischen Bringen verliegen mit ihrem Rorpe Bingen am 2. August, und marfchirten über Rirchberg, Gungerode, Berid, Salsberg, Trier, Grevemachern, Bredemus und Ra bemachern, vor Thionville. Diefes Rorps mach te den linken Klugel der preußischen Armee ans, welche über Luremburg gegen Longwy vorrückte. Thionpille wurde vergeblich aufgeforbert und bevennt. Die Ausgemanderten batten teine Ranonen, tein Belagerungs geschut : fie mußten also, da man ibnen die Reffung nicht fremmillig übergab, die Belagerung aufbeben. Man verlangte von bem Rommenbanten au Luxemburg. bem Baron von Schrober, bas ichwere Beichus: er fcblug es aber ab. Sierauf verließen bie Bringen mit ibrem Rorps Thionville und marschirten über Omes und Spincourt nach Berbun, wo fie am 13. Sen tember antamen. Ben Dun giengen fie über bie Daas nach Bufangy, tamen bier mit ber pereinigten Armee in gleiche Dobe, und machten die auferfte Rolonne rechter Sand von berfeiben aus. Am 18. giengen fie ben

Bougiers über ben Aisne, Fluß. Ueber Snippe tamen fie am 20. September nach Somme Courbe, und blieben, während des Waffenkillflandes, bis jum 29. baselbst sieben. Sie sollten hier den Rucken der großen Armee sichern, und die benden Wege nach Chas Ionkund Aheims beobachten.

Maria o. traten die Ansaewanderten ibren Rudmarfc an. Sie berließen ibr Raterland um baffeibe niemals wieder zu betreten. Am. 1. Oftober famen fie nach Bougiers, und blieben bafelbft bis jum britten. Am 4. giengen fie uber die Aisne, jogen fich, linker Sand ber Defterreicher unter bem Generale Clair fait. über le Chene le populeur nach Sep, befetten Die berben engen Baffe, les grandes Armoifes und die bobe ben bem Dorfe Stonne. Aus bem Dorfe les grandes Armoifes murben bie Ausgemanberten von den bewaffneten Bauern vertrieben. Ben bem Dorfe Stonne griffen die Burgerfoldaten abere mals an. Sie murben aber in bie Rlucht gejagt, und 2 Dorfer von den Ausgewanderten in Brand gestedt. Bon bier gieng ber Marich, uber Stenay, Marpille, Longuion, Lern und Longwy, nach Mrlon in ben bfterreichischen Mieberlanden, und von da ins Luttichiche.

Um Ende des Monats Rovember machte ber Geanerallieutenant von Schonfeld ber Pringenarmes im Hamen des Königs bekannt, daß fich der König von diefer Zeit an schlechterdings auf keine weitere Unterstützung einlassen wollte. Run blieb den unglücklichen Ausgewanderten nichts übrig, als aus einander zu gehen, ohne zu wiffen, was fie thun und wovon sie leben sollten.

Bon diefer Zeit an murben die ungludlichen frant-

reichischen Ausdewahderten überall vertrieben, an tele nem Orte gedulbet, nicht einmal fo lange, daß fie von ben Beschwernichkeiten einer Reise batten andenbem konnen. Man flob fie, verabscheute fie, verweigerte inen fogar bie Gaftfreunbschaft und verfagte ihnen Die bringenften Bedurfniffe bes Lebens. Schon am 23. Ottober ließ die Regierung in ben ofterreichischen Blieberlanden in Rudficht auf die frankreichischen Ausgewanderten die folgende Recordnung ergeben: a) "Da Se. Maj, ben Befchwerlichteiten vorbeugen wollen , welche für bas gemeine Wefen aus bem großen Rufteffe ber frankreichischen Ausgewanderten von allen Stanben in Diefes Land entstehen tommten ; fa bat fic a auf Berathen ber burchlauchtigften General , Gouverneure, für gut befunden, fest ju seten und ju perord. nen, wie fie hiemit feksetet und verordnet, folgendes:

1. 32Die, unter der Armee der frankreichischen Prinzen dienenden, oder ihr zugehörigen Ausgewanderzten, sollen sich sonk nirgendwo ausbalten, oder bleiben dürsen, als in den Oertern die zu den Kantonirungen dieser Armee angewiesen sind. Alle diezenigen, die sich in irzend einer andern Stadt dieses Landes einsinden, sollen von den Polizepbedienten augehalten werden, mit Bephülse des Militärs, wenn es nöthig ist, um sie zusäch zu treiben; auch sollen sie als Störer der öffentlischen Ruhe gestraft werden."

2. Die übrigen frankreichischen Ausgewanderten, welches Standes ober Ranges sie auch seyn mogen, geistliche ober weltliche, die kein hans ober keine Wohnung gemiethet haben, sollen in Zeit von 8 Tagen von

a) Gazette de Leyde. 1792, No. 88.

ber Bekanntmachung dieser Nerordnung an zu rechnen, bas Land raumen, ben Strafe als Landstreicher behand belt zu werden.

- 3. Mie diejenigen, unter den Ausgewanderten, die, dem vorhergehenden Artikel zufolge, im Laude bleiben durfen, mussen, innerhalb der nämlichen Zeitsfrist von 8 Tagen, dem Instis, oder Polizepbeamten ihres Wohnortes eine genaue und richtige Anzeige ihret Tauf, und Zunamen sowohl, als derjenigen Personen übergeben, die ihre Familie und ihr Dienstgesinde aus machen, neht einer genauen Anzeige ihrer Wohnung und ihres letzten Wohnplates, den sie in Frankreich hatten, so wie auch ihres Standes, oder ihrer Prosession. Diejenigen, welche diese Anzeige unterlassen würden, oder es sich herausnehmen weiße Rotarden, oder weiße Federbusche, zu tragen, sollen gleichfalls, dep der nämlichen Strafe, das Land räumen mussen.
- 4. 32Die Justis, und Polizenbeamten sollen die Unzeigen, die sie zufolge des vorhergehenden Artikels werden erhalten haben, den Fiskalräthen ihrer jederseitigen Provinzen einhändigen, welche alsbann bieselben
  der Regierung übersenden werden.

Aehnliche firenge Berordnungen gegen die frankreichischen Ausgewanderten ergiengen in den meisten andern europäischen Ländern. In Deutschland wurden sie gar nicht geduldet. Und was das Maas des Unglücks dieser bedanvenswürdigen Flüchtlinge voll machte, war, daß ihnen die Nationalkonvention den Rückweg in ihr Baterland ben Todesstrafe versperrte, und aller ihrer, in Frankreich liegenden, Güter sich bemächtigte.

Buerft wurde, auf Cambons Borfchlag, beschlof

fen : baf alle biejenigen , welche Belbet , ober Gelbesmerth, non ausgewanderten Kranfreichern in Bertwabrung haiten , bev Todesftrafe gehalten fenn follten, biefe Belber, Staatsobligationen, u. f. w. innerhalb 24 Stunden nach Befanntmachung- biefes Detrets bem Rationalfchape zu überliefern. - Dief war ein fcred. Defret. Es fette bie Tobesftrafe auf Die Rreundschaft, und nothigte alle biejenigen, die bergleis chen Gelber in Bermabrung batten, pflicht und ehrwibrig an banbeln , Badrichaften , welche ibnen unter bem beiligen Siegel ber Preundschaft, der Treue und Chelichteit, anvertraut worden maren, auszuliefern, and an ibren Freunden und Bermandten au nieden arachtigen Berrathern ju werben, wenn fie fich nicht Der Gefahr aussehen wollten, auf bem Schaffote ju Aerben. Gefege Diefer Art, welche bie unverbruchlich. Ren Beichten Der Moral, Der Ebre, Der Menfchlichteit. mit der Bficht der Selbfterhaltung in Rollifton beingen, tonnen teine andere Wirtung baben, ale alles Befühl für Tugend und Chre ben ben Rationen, bemen fie gegeben werben, ju erftiden, und bie Grund. lagen, auf denen die menschliche Gesellschaft berubt auf Die ichredlichte Beife au erichuttern.

Am 23. Oktober berathschlagte sich die Konvention über die Frage, was ein Ausgewanderter, der in sein Baterland zurück lehrle, für eine Strafe leiden sollte? Man that verschiedene Vorschläge; aber Osselin bestand darauf, daß die Todesstrafe sestigeletzt werden müste, und zwar ohne allen Unterschied des Alters, des Geschlechts, oder des Standes.

Bujot mar berfelben Mennung. "Das Auswans bern," fagt er, nift an fich tein Berbrechen; es fann daher auch nicht mit dem Tode bestraft werden. Alles tommt auf die Umftände an; und diese allein können das Auswandern verbrecherisch und strasbar machen. Derjenige, welcher seinem Bateriande in der Gesahr entwendet, welcher ihm seine Lräste und sein Vermögen entwendet, wenn es dieselben verlangt, ist ein Rieders, trächtiger; derjenige, welcher es sieht, und ihm Feins de erweckt, oder selbst gegen dasselbe die Wassen führtzist ein Berräther i die ersten mussen mit ewiger Berbannung, die letzten mit dem Tode bestraft werden; jedoch muß man auch die ersten mit dem Tode bestrafen, wenn sie ihre Verdannung brechen, und es wagen zurück zu kommen."

Danton unterstützte ebenfalls diesen Borschlag, und die Konvention beschloß: daß die Ausgewanderten von dem Gebiete der Republik auf ewig verbannt wärren, und daß diesemigen, welche nach Sekanntmachung dieses Beschlusses zuruck kommen würden, mit dem Tode bestraft werden sollten. Diesemigen, welche mit den Wassen in der Hand ergriffen würden, müßten ohnehm, zufolge eines bereits abgegeben en Dekt est, mit dem Tode bestraft werden. Dementolge wurden einige, mit den Wassen in der Handergriffene, Ausgewanderte sogleich hingerichtet.

Satte dieses grausame, ummenschiche Detret sich nur auf solche Personen erstreckt, welche gegen ihr Baterland gestritten hatten, so durfte sich dasselbe noch entschuldigen lassen. Da aber alle Ausgewanderten, ohne Unterschied, darinn begriffen wurden, so war der Beschinf hart und tyrannisch. Um so viel mehr, da die konstituirende Bersammtung sormlich erklärt hatte: das Auswandern sey kein Berbrechen, und jeder Staatse

burger sinde das Recht nach Willichte aus bem Reiche zu gehen und in dasseibe zu kommen. Biese Ausgest wanderten find gestoben, weil sie sich suchteten ermordet zu werden. Sie stoben nicht vor der Lonstitution, sondern sie stoben vor Orleans, vor Marat, Rosdespierre, Danton, Pethion und Manuelesk sinder, die sich nun auf immer ihres Vermögens und Kinder, die sich nun auf immer ihres Vermögens und ihrer Wohnungen bevandt sahen; viele rechtschafsene Patrioten, danen die, im Angust und September vorgesallenen, Mordisaten vin Gräuel waren, und de, ven Absücht es gar nicht gewesen war, Frankreich auf immer zu verlassen. Woodhaten in Gräuel waren, nun do, hart bestraft zu werden!

: "Das Defret, C fagt Do ore, macht einen Unterficiel, und kaft bennoch keinen Unterfibieb ju : benn nermbac biefes granfamen und ungerechten Befchiuffes ift derienige, der sein Baterland aus bloker Kurcht verlieft, und teine Barthie bogegen nobm, in der That eben fo hart gestraft, als wer sich mit feindlichen Seeven perband, und mit ben Baffen in ber Sand gefanden murbe. Der erfte foll Tobesfürgfe erbulden . wenn en in das Land mrudfebrt, bas ibn gebahr : ben zwen. ten tann die Todesstrafe nicht eber treffen, als bis er end bas namlicht tout. . . Diefer unfinnige, une erechte Beschluf ; verurtheilt Beiber., weil fie furcht. fam: find, wie es ihr Gesthicht mit fich bringt : und viele Manner verlieren ihr Bermogen, und werben bem auferften Mangel aufgeset, die nur auswanderten, um ihr Leben - nicht vor bem Schwerte ber Berechtigleit, fondern bor bem Dolche ber Morben au schüsen. Ce

So weit gieng ber haß der Konvention gegen die unglücklichen Ausgewanderten, daß man fogar denen, die nach ihrem Auterlande zurück zu kehren, und dempfelben zu dienen wünschten, wenn man ihnen erlauben wolle, daß sie mit Sicherheit zurück kommen könnten, diese Erlaubnis nicht gab. Der General Eüst in e sowohl, als der General Biron, übersandte der Konvention Briese von Offizieren unter dem kondeischen Korps, die um Verzeihung baten, und um Erlaubnis nach Frankreich zurück kehren zu dürsen: die Konvention gieng aber, nach Boriesung dieser Briese, jedesmal zur Tagesordnung über, ohne dieselben der mindesten Ausmerksamkeit zu würdigen.

Während der Zeit, da der Herzog von Braun, schweig mit dem Generale Dumouriez unterhandelte, machte die österreichische Armee, unter Ansührung des Herzogs von Sach fen. Teschen, einen Bersuch Die wichtige Festung Lille durch einen Uebersall wegzunehmen, indem zu einer formlichen und regelmäßigen Belagerung die Jahrszeit bereits verstrichen war. Am 24. September rückte der Herzog, dessen Hauptsquartier schon seit einiger Zeit zu Tournay gewessen war, mit seiner Armee, die höchstens 30,000 Mann start war, gegen Lille vor, und verlegte sein Hauptsquartter nach Flers, einem Dorse unweit Lille, int frankreichischen Flandern. Am solgenden Tage erließ der Herzog an die Einwohner jener Gegend, die solgende Proklamation.

Da die ungludichen Ereigniffe in Frankreich Se. Mai. den Raifer, als guten Nachbar des frankreichis sehen Flandern, bewogen haben, den rechtschaffenen Einwohnern biefer Proving zu hulfe zu kommen, und ihren rechtmäßigen König, nebst seiner königlichen Familie, aus der unglücklichen Lage zu befrepen, welche
sie drückt: so erklären wir durch die gegenwärtige Schrift, daß alle Diejenigen, welche ihre Waffen niederlegen, und sich dem Schupe unterwerfen werden, den Se. Maj. der Raiser ihnen andietet, als Freunde behandelt, und alles Schupes des Gesetzes theilhaftig senn sollen; daß aber Diejenigen, die sich widersetzen werden, als Rebellen gegen ihren rechtmäßigen Oberherren sollen behandelt werden."

3Gegeben in Unserem hauptquartiere vor Lille am 24. September 1792,"

"MIbredt."

Die Besahung von Lille machte fich sogleich jum Biderstande bereit, und that schop am 25. September einen Andfall. Indessen bemächtigte sich die kaiserliche Armee einer Borstadt, Fisves genannt, und fieng an sich daselbst zu verschanzen. Die Besahung der Bestung unterhielt aber ein so hestiges Feuer auf die Belagerer, das das hauptquartier des herzogs einige Lage später von Fiers weiter rückwärts, nach Anappe, verlegt wurde. Das Feuer der Desterreis der that der Stadt graßen Schaden.

Am 29. forberte ber Majer Daftre, im Ramen bes herzogs, die Festung zum zweptenmate auf. Der berzog schrieb an den Kommendanten berftiben :

"herr Rommendant. Die Armee Sr. Maj. des Kaisers, über welche ich die Shre habe das Kommande ju suberen, bestüdet sich vor Ihren Thoren. Die Batterien sind aufgerichtet. Die Menschlichkeit mecht es mir zur Pflicht, mein herr, Sie nebst Ihrer Bestatung aufzusordern, mir die Stadt und Litadelle von

Little zu übergeben, um bas Blutvergiesen zu verbinten. Wofern Sie Sich weigern, so werden Sie mich, gegen meinen Willen, nothigen eine reiche und bevolkerte Stadt zu bombarbieren, die ich zu schonen wünschte. Ich verlange ohne Verzug eine kathegorisiehe Antwort."

"Mibrecht,

Fürft von SachfemTefchen."

Zugleich erließ ber Herzog auch an den Burgerrath ber Stadt Liffe die folgende Aufforderung:

wDa ich, meine herren, mit der Armee Er. kaiserl. Maj., die meiner Sorgfalt anvertraut ift, mich por Ihrer Stadt besinde, so komme ich Sie aufzusordern, mir dieselbe nebst der Zitadalle zu übergeben, und den Einwohnern den mächtigen Schut des Kaissers anzubieten. Sollte man aber durch einen vergeblichen Wiederstand, die Anerdietungen verlennen, die ich thue; so sind die Batterien errichtet und bereit die Stadt zu beschießen; dann wird der Bürgerrath seinen Michargern für alles das Unglück verantwortlich senn, welches die nothwendige Folge davon sehn würde.

Mibrect,

Fürft von Sachfen. Tefchen."

Der Commenbant antwortete:

"herr Generalkommendant. Die Besatung, welste ich die Ehre habe zu besehligen, ift, sowohl als ich, entschlossen, und eher unter die Trümmer dieser Stadt zu begraben, als dieselbe unsern Feinden zu übergeben: und die Bürger, welche, so wie wir, ihrem Eide, frenzu leben oder zu sterben, gestreu bleiben, theisen unsere Gesinnungen, und werden und aus allen Krästen unterstüßen."

Lille am 29. September, im erften Jahre ber frankr. Republit, um Mittag."

Ruault,

Marechal de Camp, Rommendant von Lille.«
Antwort des Burgerrathes:

"Wir haben so eben, mein herr, unseren Sid ers neuert, der Nation getreu zu bleiben, und die Frepheit und Gleichheit aufrecht zu erhalten, oder auf nuserem Posten zu sterben. Wir sind keine Meineidige."

"Gegeben auf dem Rathhause am 29. September."
"Der Bürgerrath."

And re, Maire, Rochart, Stadtschreiber. "Sobald diese Antworten im Lager angekommen waren, stengen die Desterreicher das Bombardement an. Am 30. September war es schrecklich, so das die Stadt an mehreren Orten zugleich brannte. Soen so dauerte es an den solgenden Tagen sort. Allein ungeachtet dieses hestigen Feners, ungeachtet ein Theil der Stadt schon verdrannt war, ungeachtet desse zeigten die unglücklichen Sinwohner einen so unerschütterlichen Muth in Vertheidigung ihrer Stadt, das sie über den Trümmern ihrer Sauser den Sie kalgerung auf.

"Die Bomben und glübenden Augeln, " fagt Moore, a) "waren hauptsächlich gegen den Theil der Stadt gerichtet, welchen die armeren Bürger bewohnten: erstlich, um die kostbaren Gebäude einer Stadt ju schonen, von welcher man hofte, sie werde halb

a) Moore Journal. T. 2. 5. 314.

Bent Raifer gehören : zwentens aber , um bie gabireich. Re Rlaffe der Einwohner gegen die Reichen aufzubringen, und burch fie ben Rommendanten jur Uebergabe amingen zu laffen. Aber biefe Abficht ichlug fehl, und ber Batriotismus ber Burger wuchs mit jeber Stunde. Bewundernsmardig mar ber Muth und die Bebendig. - Teit, womit fie die glubenden Rugeln ergriffen und bev Seite fliegen, ebe fie Beit batten bas Soly ju entjun-Man erfand eiftene Bangen ju biefem Bebuf. Die Stadte Urmentieres, Bethune, Arras, Duntirchen, Cambray, und andere, fandten Spruben nach Lille, um bas Feuer ju tofchen, und Kreywillige in großer Anjabl, um die Stadt zu verä theidigen. Daber faben fich Die Desterreicher geno. thigt, von der Stadt abzueleben, nachdem fle gante 3 Strafen im Miertel St. Sauveur, und niele andere Saufer in verschiedenen Theilen ber Stabt niedergeschoffen hatten. Es gibt wenige Saufer . worein nicht einige Rugeln drangen; und die Einwohner bewahren diese Rugeln als toftbare Reliquien, a

Seitdem der Graf von Erbach mit dem unter stinem Beschle stehenden Korps ausgebrochen war, unt zu der vereinigten Armee zu stosen, blieb die Abeingegend unbesetzt, und in desto größerer Gesahr, weil der Kursurst von der Pfalz sich für neutral erklärt habte. Der General der frankreichischen Rheinarmer, der Herzog von Biron, bielt den Zeitpunkt für der guem, um in sene Gegenden einen Einsall zu versuchen. Das große kaiserliche Magazin zu Spepe er, Schunden von der frankreichischen Festung Landau, wurde nur von 3000 Mann bewacht, 2000 Mann zern und 1000 Desterreichern, unter den Zesehlen des

turmannischen Obriften , herrn von Wintel. Diefer geschickte Offizier erfubt , daß bie Rrankreicher die Absicht batten ibn anzugreifen. machte daber Anftalten jur Bertheidigung. Auch bat er um Berfidrtung, aber er erhielt feine. Mm 29. September lief er bes Abends bie Rriegstaffe, Die Aranten und bas Bevade, von Svever nach Mannbeim aufbrechen , um es in Sicherbeit au bringen. Die Bagen tamen um 12 Uhr bes Rachts por ben Thoren non Mannbeim an. Sier murbe aber bie Inefürftliche Meutealität fo ftrenge beobachtet, daß bie Bagen nicht in Mannbeim einrucken', nicht einmal burch bie Stadt gieben burften. Bis um 7 Ubr bes Morgens blieb alles por bem Thore; bann erbielt ber Officier, welcher ben Rug unter feinen Befehlen batte. bie Erlanbuig, nach Bezahinng eines anfehm lichen Brudengelbes, über bie Redarbrucke nach bem turmannifchen Umte Birabeim ju gieben.

Nachbem fich der Obeist von Winkelmann auf diest Weise des unnothigen und übersäckigen Gepäckes entsebigt hatte, erwartete er am 29. September von SUhe Abends die Uhr Morgens den Feind. Die ganze Nacht über standen seine Truppen unter den Wassen von den 4 Thoren von Speper. Die Frankseicher. kamen nicht und die Truppen rückten wieder in ihre Omartiere. Endlich gegen 12 Uhr Mittags erschier, unter der Ansübrung des Generals Enstine (Mitgliedes der konstituirenden Nationalversammlung) den der General Siron zu dieser Expedition beordert hatte. Bis 3 Uhr that das in Speper siegende Korps tapfern Widersand; endlich aber mußte es der Leden

macht weichen. Es befilitte burch Svever nach ber Mbeinhauserfabet, eine Stunde von der Stadt. Dier wollte es über ben Rhein fegen. 3um Unglud ma ren aber alle Schiffe jenfeits des Rluffes : es blied also nichts abrig, als fic dem Keinde burch Ravitula. tion acfangen zu atben. Die munblich geschloffene Rapitulation enthiclt: "baf die Armatur sowohl, als die Afende der Gemeinen und bas Gefchus in der Stadt an Die Rranfreicher abgegeben werben follten ! Die Offiziere bingegen follten ibre Armatur, Baggge und Conipage behalten und ber gemeine Mann alles, bis auf die Armatur. Dem gufolge wurden bie Bea meinen, som Relbwebel abwärts, 2546 Mann, auf erften Oftober nach Landau gebracht. Die Offiziere mußten einen Revers unterfdreiben , bag fie in biefein Rriege gegen Frankreich nicht mehr bienen wollten ! nachber wurden fie, gegen die Kapitulation, ausge plundert und nach Saufe geftbidt. a) Daf fich ber Obrifte von Winkelmann nicht vorher der Kabrienge am Rhein bemachtigte, um auf alle Ralle feines Rud. auges gewiß fenn zu tonnen, wird ibm zur Laft gelegt : ph mit Recht ober Unrecht tann ein Geschichtschreiber. bem es an militarifchen Renntniffen gang fehlt , nicht enticheiben.

In feinem Berichte an den General Biron melbete Cuffine, prabferifch genug: er fev bennahe tods por hunger und Mubigleit, benn die Truppen hatten 22 Stunden unter den Waffen gestanden. b) Die Ent.

a) Man febe ben offiziellen Bericht in bem 3. Extrablatte jur Mannger Beitung vom 3. Oftober 1792.

b) Je finis, parceque je meurs de faim et de lassitude,

fernung von Landan nach Spener beträgt i Stunden, und brey Stunden dauerte das Gefecht — höchstens acht Stunden konnten dem zufolge die Truppen unter den Waffen gestanden haben.

Die Soldaten stengen in Speper an zu plundern, Custine aber hielt gute Manuszucht und ließ einige von den Anführern sogleich todt schiessen. Die Magazine aus Speyer befahl Custine so schnell als möglich nach Landau zu bringen, und in der Stadt schrieber eine Brandschatzung von 300,000 Linus aus.

Am 4. Oftober fam ber, von Cuffine abaefcbiefte . General Meuwinger, mit einem Korps von 6000 Mann und 32 Ranonen, nach 2Borms, bemachtiate fich ber Stadt, und forberte eine Brandsbagung non 1,200,000 Libres, woven bem Kurkbischoff 400.000 Livres, bem Domlavitel 200,000 Livres, und ber Stadt 600,000 Livers amersent wurden. Hebrigens. bielt Meuwinger aute Mannstucht, Riemandes Cigenthum wurde verlett. Der Professor am Gumnafium au Borms, Bobmer, reiste ju Cuftine, und murbe von ibm jum Setretar angenommen. Diefer Bob. mer brachte es dabin, baf der Anschlag auf die Stadt von 600,000 Livres auf die Salfte beraberfent murbe. Da die Brandschatzung zu boch angesetzt war, als das Diefelbe batte gufammen gebracht werben tonnen, fo mur-Den Geifeln mitgenommen und nach Landau geführt.

Es war übrigens damals gar nicht Cuftines Abficht, fich in biefer Gegend langer aufzuhalten. Er eilte viel-

ayant été 22 heures à cheval sans en descendre, et les troupes 22 heures sous les armes. Lettre de Custine de Spire du 30. Septembre 1792.

mehr, fo schnell als möglich hinweg zu kommen, weil er fich vor dem öfterreichischen Generale, dem Grafen von Erbach, fürchtete, von welchem er glaubte, daß derfelbe mit 12,000 Mann gegen ihn anrace. a)

Die anfänglich auf 1,200,000 Livres angesetzte Brand, schapung von Borms, wurde durch Bohmers Bermittlung, der den General Custine noch an die, vorher vergessenen, Stifter und Klöster erinnerte, auf 1,480,000 Livres erhöht, woben jedoch der Stadt 300,000 Livres abgenommen waren. b)

Am Tage der Einnahme von Worms schrieb der, jest übermuthig gewordene, Custine an den Grafen, von Oberndorf, dirigirenden Minister zu Manns heim, den foigenden Brief:

"Im hauptquartier zu Spener am 4. Oftober 1792."

"Mein herr."

"Es thut mir leid, daß ich mich genothigt sehe, mich an Ew. Erzellenz zu wenden, um Ihnen mein Erstaunen über die Nachricht zu aussern, daß die Mas gazine der Feinde in Mannheim Schutz gefunden has

a) Am 5. Oftober schrieb Eustine von Speper an den General Biron: Mr. d'Erbach a reçu, dès le 2, ordre de venir couvrir Worms et Mayence, avec un corps de 12,000 hommes. Il arrivera un peu tard pour la première ville, car j'en suis maître.... J'ai demande dans cette ville 1,200,000 livres de contribution, savoir 200,000 liv. du très noble chapître, 400,000 liv. de l'évêque, et 600,000 liv. du magistrat. Cette opération sera finie avant l'arrivée du compte d'Erbach, et mon évacuation de Spire aussi.

b) 3menter Beptrag jur Revoutionsgeschichte von Borms.

ben. Die alten Bundesgenossen bes pfalzbayrischen hofes hatten diese Verletzung der Reutralität, zu der sich Se. kursurst. Durchl. entschlossen, nicht erwartet. Ich kann daher nicht umbin, von Ihnen, mein herr, zu verlangen, daß ich die Wahrheit dieses Vorgebens durch Kommissarien untersuchen lassen tönne, wosern Sie nicht lieber, mit der Redlickeit, die zwischen alten Bundesgenossen herrschen soll, uns diese Magazine selbst anzeigen, und dann zugeben wollen, daß das Getraide, der haber, das Mehl, u. s. w. in Gegenwart sechs, von mir ernannter, oder von Ihnen selbst gewählter, Kommissarien in den Rhein geworfen, das heu und Stroh aber verbrannt oder in den Rhein geworfen werde."

"Es wurde mir sehr nahe gehen, wenn ich, um meiner Pflicht ein Genüge zu thun, mich gezwungen sehen sollte, diese Magazine zu verbrennen, im Falle Sie meinem Verlangen nicht entsprächen. Seven Sie versichert, daß es mir weh thun wurde, zu diesem äussersten Mittel gegen einen Fürsten schreiten zu müssen, dessen Tugenden ich schon seit langer Zeit verehre. Allein dessen ungeachtet müßte, und werde ich mit nicht weniger Thätigkeit daszenige vollziehen, woszu mich Ihre Weigerung zwingen wurde. Ich habe die Ehre, u. s. w."

"Der General der franfreichifchen, Armee."

Der Schrecken, welcher durch den Cuftinischen Gin. fall in Deutschland in der Gegend am Rheine und weit umher verbreitet wurde, ift unbeschreiblich. Bohlbabende Burger flohen; Grafen und herren aus der Gegend schrieben an Cuftine und verlangten Schut.

briefe. a) Daburch ward ber Muth ober bie Ruhnbeit dieses Generals so groß, daß er einen Angriff auf die wichtige Festung Mapnz unternehmen zu durfen glaubte: um so viel mehr, da einige Berrather in der Stadt ihm bereits versprochen hatten, dieselbe in seine Hande zu liefern, sobald er sich nur zeigen wurde.

So sehr auch Custine in Worten und Schriften prahlte, so furchtsam mar er doch in der That; und das Retognodziren versaumte er so sehr, daß er von der Stellung der Deutschen gar keine zuverlässigen Rachrichten hatte. Ein preusisscher Werbfeldwebel von Wisdaden, Namens Riel, der dieses erfahren hatte, machte sich daber zu Mannz anheischig, die ganze frankreichische Armee aus der Gegend zu vertreisben, wosern man ihm nur dren Pferde und zwen Mann mitgeben wollte. Dies wurde sogieich bewilligt. b)

Mit seinen benden Gehülfen ritt jest dieser Feldwebel seitwarts Worms von Dorf zu Dorf, und beskellte Quartier für 25,000 Mann Preussen. Sobald die Frankreicher hievon Rachricht erhielten, zogen sie sich in größter Sile zurück; so daß sogar die Vorposten zu Rheintürkheim das schon aufgetragene Mittageessen siehen ließen. Am 10. Oktober hatte die ganze Armee nicht allein Worms, sondern auch Speyer verslassen, und war nach Landau zurück gekehrt.

Die mit Cuftine einverftanbenen Berratber ju Manng

a) Gefdichte ber frangofifchen Eroberungen am Rheinftrome. Bb. 1. S. 48. Gin febr gut gefchriebes ues, intereffantes Buch, nur etwas parthenifch.

b) Darstellung der Mainzer-Revolution. Erstes heft. S. 29. Die beste Schrift über die sogenannte Mainzer-Revolution.

benachrichtigten ihn aber balb , baf biefes ein vanischer Schreden gewesen mare, und ersuchten ibn, wieder porguruden, um fich ber Festung Manne gu bemache tiaen. Cuftine hatte große Luft bagu, mur feine aufferorbentliche Kurcht vor ben Breuffen und Defterreis dern bielt ihn noch ab. Endlich aber magte er es, mieber vorzurucken. Um 16. Ottober fam er nach Krantenthal, und ichidte von da Berrn Bohmer nebit einem Abjufanten feiner Armee aus Strafburg, Ramens Stamm, und den Obriften Souchard, ber fich vertleiden mußte, als Spionen nach Mannt. Diefe brev Manner fuhren gufammen in einer Bofts ichaise bis nach bem Dorfe Beifenau ben Manni. Dier blieben Bobmer und Soudard gurud. Stamm aber fuhr in bie Stadt. a) : Stamm bebauviete nachber, baf er der Bachfamkeit ber Mannaer.Regierung burch Daffe entgangen mare, Die er fich, burch Bohmers Ginflug, in Mannheim ju verfchaf. fen gemuft batte. b) Auch Cuftine lobt bie Dienfte . welche ibm Stamm als Spion geleistet habe, c)

Ueberhaupt war Cuffine von der ganzen Lage der Festung, wie er selbst gesteht, durch Verrather auf das genaueste unterrichtet. Er schrieb am 18. Ottober von Morms an den General Biron:

a) Ebendaselbst. S. 36.

b) Geschichte ber frangosischen Eroberungen. Ebl. 1. S. 54.

c) J'avois su me procurer avec de grandes certitudes et par l'intelligence et la grande audacité du jeune Stamm, la connoissance précise des points qui avoient été négligés dans la place. Moniteur du 27. Octobre 1792. Die Schwichen ber Festung zu Mannz sonnte aber Niemand, als ber surmannzische Major Eidenmaver.

"Burger und lieber Rollege. Roch habe ich Soff. nung, mich in Besit von Mann; ju setzen. Ich weiß gang genau die Angabl ber Goldaten die barinn find. Durch Ginverftandniffe, die ich mir in diefer Reftung zu verschaffen gewußt habe, tenne ich gang genau die Art wie man fie angreifen muß. . . . Alle-Berichte, Die mir jugetommen find, melden, daß Die Defterreis der noch nicht in diese Gegend marschiren. . . 3ch: empfehle Ihnen aber, mir von allem nachricht ju geben, mas Sie über die Rudfehr der Defterreicher er. fabren. 3ch will immer meine Makreaeln fo nehmen. dan ich jurud febren fann. Wenn ich auch weiter nichts thue, als daß ich den Rudjug ber Desterreicher beschleunige, so daß fie Menschen und Bagage im Stiche laffen muffen, fo babe ich' ichon mas Grofies gethan, a) Sollte es mir auch nicht gelingen, Mann; weg zu nehmen, fo habe ich boch allemal einen recht kuhnen Bersuch gewagt. . . Ich habe allemal unfere Reinde in große Beforgnig gefest. Mein Ruckeug wird gang rubig geschehen tonnen, und ohne alle Befabr fenn." b)

Nachdem dieser Brief bereits geschrieben mar, wurde Eustine abermals unschluffig, weil ibm die Spione gemeldet hatten, das Derreicher gegen Mannz anrückten. Er gab schon den Plan auf, Mannz einzunehmen, als ihn houch ard wieder ermunterte und ihm Muth einsprach. c) Nun ruckte er vor.

Am 18. Otrober jog fich der rechte Flugel ber frant.

i

a) Immer bie Rurcht vor ben Defterreichern!

b) Hieraus erhellt , wie wenig Cuftine felbft barauf rechnete, bag er Mayng murbe megnehmen tonnen.

e) Gefdicte der frangbiifd en Eroberungen. 6.98.

reichischen Armee ben Rhein binab und bemachtiate fich aller Schiffe und Rachen. Cuftine marschirte nach Worms. In der nacht vom 18. auf den 19. ruckte bie gange Urmee in bren Rolonnen gegen Manng. Um 19. des Morgens um fieben Uhr mar die Stadt Manng von ber linten Seite bes Mheins ganglich berennt : nur ber Uebergang über ben Rhein burch Raftell, uber die Rheinbrucke, blieb noch offen. Die frankreis chische Armee, mit welcher Die Belagerung einer fo wichtigen Reftung unternommen murde, mar bochftens 12,000 Mann fart. Ein ichmacheres Korps fand weis ter rudwarts, um bie Belagerung gu beden. Die Belagerungsarmee batte gar tein Belagerungsgeschut ben fich: ihre gange Artillerie bestand aus 45 Kanonen, Achtpfündern und Zwolfpfündern. Die Truppen fanben auffer bem Ranonenschuffe.

Cuffine lief jest die Auffenwerte ber Reftung burch ben General Souchard mit ungefahr 4000 Mann gang in der Rabe retognodgiren. Diefes Rorps gog burch Sahlbach nicht weit von den Ballisaden bes Linfen bergs und Sauptsteins vorben, machte gegen ben lettern, auf der Unhobe von Gonfenbeim Fronte, und befette bie gange bortige Begend bis in bas Gartenfeld. Als fie unter ben Kano. nen der Reftung vorben jogen, brauchten fie bie Rriegs. lift, weisse Rahnen ju zeigen, und laut zu rufen: Soch lebe ber Pring bon Conde! Der Rome mendant des Sauptsteins ließ ben dem Gowverneur anfragen: ob er auch auf ben Pringen bon Conde schieffen folle. Che noch die Antwort jurud tam, batte fich das Rorps bereits binmeg gezogen, und mar aus fer dem Schusse. Man batte boch auch mobl auf den

Prinzen von Conde schieffen follen, wenn er fich den Ranonen der Festung so febr genabert batte, ohne vorsber seine Ankunft zu melben. a)

Der hofrath Webetind war, unter dem Vormande, einen Kranken zu besuchen, am 18. des Morgens früh aus der Stadt geritten, und blieb nachber ben dem Belagerungskorps. Seine Familie, die über seine Abwesenheit sehr bekümmert war, tröstete der Major Siden mayer, mit der Versicherung: Wedeskind würde von den Frankreichern nur so lange aufgehalten, dis sich der Angriff auf die Stadt, entweder auf die eine oder auf die andere Weise, wurde entschieden haben. b) — Ein Beweis daß berde mit eins ander einverstanden waren, und nach einem gemeinsschaftlichen Plane handelten.

Nach einigen, theils in die Auffenwerke, theils in die Stadt geschoffenen Rugeln, welche, wie der Ausgenschein bewies, Achtpfünder und Zwölfpfünder wasen, sandte Cuftine einen Trompeter an den Gouverneur der Festung, herrn von Gymnich, mit folgender Aufforderung:

"Am 19. Oktober 1792."

"herr General."

"Die Truppen, welche Sie unter fich haben, tonnen Ihre Stadt vom Untergange nicht retten. Bas für Borwürfe würden Sie Sich nicht zu machen haben, herr General, wenn Sie an der Buth Ihres Aurfürsten c) Theil nahmen, und die, Ihnen anver-

a) Geschichte der frangofischen Eroberungen. 6. 62. Darftellung ber Manuger-Revolution. Seft 1. 6. 44.

b) Darftellung ber Mannger-Revolution. heft 1.6.43.

c) Der Rurfürst war nicht zu Mayns, sondern zu Aschaffenburg.

traute, Stadt bem Grauel eines gemaltsamen Angrif. fes ausseten wollten. Mit Ihrem Rovfe mukten Sie Dafür haften. Die Krankreicher, über welche ich bas-Rommando fuhre, haben ju Speper gezeigt, mas fie permogen. Wenn ich ju ihnen rebe, wenn ich ihnen befehle, bann ift nichts im Stande ihren Muth ju er-Raubern Sie nicht; ich warne Sie. 2Benige Augenblicke find Ihnen noch übrig: wofern Sie biefe nicht benuten , fo ift morgen teine Reit mehr : eine reiche und aludliche Stadt wird in einen Steinhaufen vermandelt. Sie haben die Bahl, ob Sie bie Bermuftung porgieben, ober die Berbruderung anneh. men wollen, die wir Ihnen anbieten. Gine große Schaar tauferer Rriegsmanner wird Ihre Stadt ber ohnmächtigen Buth verschworner Desvoten zu entreif. fen wiffen, die fich einbildeten, baf fie nichts, als mit dem Tode ringende Menschen, in Krankreich guruck aclaffen batten. Ihre Armeen find zu Grunde gerichtet: fie mußten nicht mas es beifit, ein frenes Bolt gu bekampfen. Debmen Sie Antheil an Diefer unferet Rrepbeit : Ihre-Baffenbruder baben bereits unfer Berfahren tennen gelernt, welches wir einer jeden Mation angebeiben laffen, Die fich ju unferm 2mede vereinigt. Ich erwarte Ihre Antwort, und nehme keine Be-Denkzeit an.«

Der frankreichische Burger und General Cuftin c."

Der herr von Gymnich gab teine schriftliche Untwort auf diese Aufforderung. Er erklärte aber mundlich: er sev noch gesonnen, die Stadt zu vertheis digen, er verlange aber bis zum 21. Oktober Bedenkzeit, innerhalb welcher er über die Aufforderung nachbenken wolle.

Bur Bertheibigung der Stadt wurden jest zwar Anstalten gemacht; allein es sehlte an allem. Ranonen waren zwar da, aber die Rugeln pasten nicht dazu, und Patronen waren keine vorhanden. Bey dem Laden mußte die Mannschaft die Partronen erst mit Schiest, pulver füllen, und dann die Rugel nachschieden. Da wurde bald die Eine Ranone zu start, bald eine and dere zu leicht geladen, und die Schüsse blieben ohne Wirtung. a) Der Gouverneur verließ sich ganz auf Eiten maner; dieser aber war mit Eustine einver-ftanden.

Während der Nacht bom 19. auf den 20. geschahen von den Frankreichern einige Kanonenschuffe, die aber Leinen Schaden thaten.

Am 20. tam die zwepte Aufforderung an den Gousverneur, folgenden Inhalts:

33m hauptquartier ju Marienborn am 20. Oftober 1792."

"herr Rommendant."

"Mein Wunsch, Menschenblut zu schonen, ist so groß, daß ich mit Vergnügen Ihrem geäusserten Verlangen nachgeben, und einen Ausschub bis morgen ertheilen würde, um dann Ihre Antwort zu erhalten aber, Herr Gouverneur, die Wuth meiner Grenadiere ist so hestig; daß ich nicht im Stande bin, derselben Einhalt zu thun. Sie sehen auf nichts, als auf den Ruhm, die Feinde der Frenheit zu bekämpfen, und auf die reiche Plünderung, die der Lohn ihrer Tapfer. Teit seyn soll: denn, ich sage es Ihnen im voraus, Sie haben keinen regelmäßigen Angriff zu erwarten, sondern einen Angriff mit Sturm."

a) Des ftenherrn von Gomnich Beschreibung ber Reftung Manny mit Anmertungen. G. 85.

Lille am 29. September, im erften Jahre ber frankr. Republit, um Mittag."

Ruault,

Marechal de Camp, Kommendant von Lille."

Antwort des Bürgerrathes:

"Wir haben so eben, mein herr, unseren Sib er neuert, der Nation getreu zu bleiben, und die Fredheit und Gleichheit aufrecht zu erhalten, oder auf unserem Posten zu flerben. Wir sind keine Meineidige."

"Gegeben auf dem Rathhause am 29. Septemba."
"Der Burgerrath."

Andre, Maire, Rochart, Stadtschreiber. "Sobald diese Antworten im Lager angetommen waren, stengen die Desterreicher das Bombardement an. Am 30. September war es schreckleh, so das die Stadt an mehreren Orten zugleich brannte. Soen so dauerte es an den solgenden Tagen sort. Allein unge achtet dieses hestigen Feners, ungeachtet ein Theil der Stadt schon verbrannt war, ungeachtet desse nie unglücklichen Einwohner einen so unerschütterlichen Muth in Vertheidigung ihrer Stadt, daß sie über den Trümmern ihrer Häuser den Eid wiederholten, sten zu leben oder zu sterben. Die kaistriche Armee hob daher am 8. Ottober die Belagerung aus.

Die Bomben und glühenden Rugeln, a fagt Moore, a) maren hauptsächlich gegen den Theil der Stadt gerichtet, welchen die armeren Bürger bewohnten: erstlich, um die kostbaren Gebäude einer Stadt au schonen, von welcher man hofte, sie werde balb

<sup>)</sup> Moore Journal. T. 2. 8. 314.

riger Rugeln, Saubigen und entzundendes Renermert. Ihr tennt die Bolltommenheit ungerer Artillerie: fle erschreckte unsere hochmuthigen Reinde, brachte fie jum Stillschweigen, und vereitelte ihre hochfliegenden Blane, welche burch die ftraffichen Rante unferer pormatigen Minifter genahrt murden. Euer Rurfurft mar Theil. nehmer ihrer Buth; die frankreichische Republik wird aber, nach ihrer Gerechtigteit, ben Bunfch bes fried. lichen Burgers von den unfinnigen Brojetten Guers Rurften gu untericbeiben miffen. Gebet uns Bemeife Eurer bruderlichen Ginigleit; offnet uns die Thore, und rechnet auf die bruderliche Behandlung, Die ich Euch anbiete. Gine gabireiche Befatung tapferer Bertheibiger, und eine gange Armee ju ihrer Unterftugung, werben Euch mit gewaltiger Sand gegen die Drobungen perschworner Despoten in Sicherheit ftellen. Biels leicht ift Euch jest die traurige Lage icon bekannt, in welche ibre Buth fie fturite. Ihre Urmeen flieben auf. geschencht por ben Rabnen ber Krepheit ber; und ohne Gefahr tonnet Ihr ben Ruhm theilen, ben unsere fraft. volle Entschlieffung Euch jufichert. Aber boret es, Ra. the des Boltes, wenn Ihr mich zwinget, das schred. liche Mittel bes Rrieges anzuwenden, wenn Eure Burger fich als unfere Reinde erklaren; fo fcbreibet Euch felbit die Brauel der Dlunderung und die gangliche Ginafderung Eurer Stadt gu. 36r tennt die ftreitbaren Manner der Frankleicher. Diejenigen, benen ich befeble, boren meine Stimme; ein alter Rrieger führt fie an; unter feinen Befehlen ift ihnen nichts unmog. lich. Die Anstalten ju Guerm Untergange find gemacht: ber morgende Tag ift ber lette Guers Dafenns. 3ch tundige Euch nichts an, das nicht gescheben wird; ich

396

betruge Euch nicht. Noch wenige Stunden habt 36e Beit; bebenkt Euch; handelt." a)

"Der frankreichische Burger-General ber Armec. Cuft in e."

Es wurde jest ein Rriegerath gehalten, und in demfelben beschlossen, die Stadt zu überliefern. Dem zufolge fandte der Gouverneur, herr von Gymnich,
ben Major Eitenmaner nebst einem Trompeter an
den General Custine mit folgendem Schreiben:

manng, am 20. Oftober 1792."

"Wenn ich die Ehre hatte, von Ihnen personlichgekannt zu sepn, so din ich überzeugt, herr General, daß Sie nicht zu Drohungsmitteln wurden gegriffen haben, um mich zur Uebergabe einer Festung zu bereden, von der ich Kommendant bin. Ich din Offizier, herr General; auch Sie kennen dieses Wort; und ich surchte den Tod nicht, wann ich meine Pflicht erfülle. Der Antheil, den ich an dem Wohl meiner Mitbürger nehme, und mein Wunsch, denselben die Gräuel eines Bombardements zu ersparen, bewegen mich, und ich habe dazu volle Gewalt von meinem Fürsten, Ihnen die Stadt und Festung Maynz unter nachstehenden Bedingungen zu übergeben:

- r. Die Mannger Besatung, mit allen ihren Sulfetruppen ohne Ausnahme, tann frey, und mit den Ehrenzeichen des Krieges abziehen; sie tann sich hin begeben wohin sie will; und zugleich überläßt man es ihr,
  selbst die nothigen Mittel zu ergreifen, um ihre Kriegetasse, Artillerie, Effetten und Gepäcke, fortzuschaffen."
- 2. "Das Ministerium, die Dikasterien, und alle Personen, die in Diensten Ihrer turfürftl. Gnaden a) Dieses Schreiben mard dem Magistrate nicht abergeben.

ftanden, wie auch die hohe und niedere Geiftlichkeit, Durfen mit ihren Effekten auswandern. Jeder Ein. wohner der Stadt Mannz, er mag gegenwärtig senn oder nicht, geniest die nämliche Frenheit, und jedem Burger wird man sein Eigenthum ungekränkt lassen."

- 3. "Obgleich mein Furst in keinen Krieg mit Frantreich verwickelt war, so ist er doch bereit, keinen Antheil je daran zu nehmen; er hoft daher, daß man sein Sigenthum und seine Bestyungen schonen werde."
- 4. 39 Nach Unterzeichnung dieser Kapitulation wird alle Feindseligkeit aufhören, und man wird von bevolen Seisten Kommissarien ernennen, um den Marsch, Transport, und alles, was dahin einschlägt, fest zu seinen.

"B. v. Symnich, Gouverneur von Mann; "

Ungefahr eine halbe Stunde nachdem ber Obristlieustenant Eiten maner mit diesem Briefe nach dem Lager des Generals Custine war gesandt worden, kam ein hessendarmstädtischer Eilbothe, welcher, wie das Gerücht sagt, die Nachricht brachte, daß, langstens bis am 22. eine hulfe von einigen tausend hessens Darmstädtern eintressen wurde, wenn man sich nur bis dahin halten könnte. Dieser Eilbothe wurde sehr schlecht empfangen, und ihm angedeutet: die versproschene hulfe werde zu spat kommen, denn die Festung sep schon so gut als übergeben. a)

Sobald ber Brief an Custine abgesandt war, ließ ber Gouverneur dem kaiserl. königl. hauptmann des Regiments Joseph Colloredo, welcher das Ober. kommando über ungefähr tausend Mann Raiserlicher, in Mannz liegender, Truppen hatte, das folgende Schreiben übergeben:

a) Darftellung der Maynzer: Revolution, heft 1.6.6c

396

betruge Euch nicht. Roch wenige Stunden habt 36 & Beit; bebentt Euch; handelt." a)

"Der frankreichische Burgers General der Arme

Cuftine."

Es wurde jest ein Rriegsrath gehalten, und in be felben beschloffen, die Stadt zu überliefern. Dem folge fandte der Gouverneur, herr von Gymniden Major Eitenmaner nebft einem Trompeter den General Cuftine mit folgendem Schreiben:

30Manng, am 20. Oftober 1792.

"Menn ich die Shre hatte, von Ihnen pagekannt zu sepn, so bin ich überzeugt, herr Edaß Sie nicht zu Drohungsmitteln wurden haben, um mich zur Uebergabe einer Festung zu von der ich Kommendant bin. Ich bin Off General; auch Sie kennen dieses Wort fürchte den Tod nicht, wann ich meine Psicket, den ich an dem Wohl mein ger nehme, und mein Wunsch, denselben eines Vombardements zu ersparen, beweget ich habe dazu volle Gewalt von meinem Inen die Stadt und Festung Mannz unter den Bedingungen zu übergeben:

r. Die Mannger Besatung, mit allet truppen ohne Ausnahme, tann fren, und rengeichen des Krieges abziehen; fie tann ben wohin fie will; und zugleich überlaß selbst die nothigen Mittel zu ergreifen, taffe, Artillerie, Effetten und Gepace,

2. "Das Ministerium, die Ditafter Bersonen, die in Diensten Ihrer ft

a) Dieses Schreiben ward bem Magistrate

mehr, fo schnell als möglich hinweg zu kommen, weil er fich vor dem österreichischen Generale, dem Grafen von Erbach, fürchtete, von welchem er glaubte, daß derselbe mit 12,000 Mann gegen ihn anrucke. a)

Die anfänglich auf 1,200,000 Livres angesetzte Brand, schapung von Borms, wurde durch Bohmers Bermittlung, der den General Custine noch an die, vorher vergessenen, Stifter und Klöster erinnerte, auf 1,480,000 Livres erhöht, woben jedoch der Stadt 300,000 Livres abgenommen waren. b)

Am Tage der Einnahme von Worms schrieb der, jest übermuthig gewordene, Custine an den Grafen, bon Oberndorf, dirigirenden Minister zu Mann, beim, den foigenden Brief:

"Im hauptquartier zu Spener am 4. Oftober 1792."

"Mein herr."

"Es thut mir leid, daß ich mich genothigt febe, mich an Ew. Erzellenz zu wenden, um Ihnen mein Erstaunen über die Nachricht zu auffern, daß die Mas gazine der Feinde in Mannheim Schutz gefunden has

a) Am 5. Oftober schrieb Custine von Speper an den General Biron: Mr. d'Erbach a reçu, dès le 2, ordre de venir couvrir Worms et Mayence, avec un corps de 12,000 hommes. Il arrivera un peu tard pour la première ville, car j'en suis maître.... J'ai demande dans cette ville 1,200,000 livres de contribution, savoir 200,000 liv. du très noble chapître, 400,000 liv. de l'évêque, et 600,000 liv. du magistrat. Cette opération sera finie avant l'arrivée du compte d'Erbach, et mon évacuation de Spire aussi.

<sup>6)</sup> Amerter Beptrag zur Revoutionsgeschichte von Worms.

Neunter Ebeil.

8 6

traute , Stadt bem Grauel eines gewaltsamen Angrif. fes ausseten wollten. Mit Ihrem Rovfe mußten Sie bafur haften. Die Krankreicher, über welche ich bas-Rommando führe, haben ju Speper gezeigt, mas fie vermogen. Wenn ich ju ihnen rede, wenn ich ihnen befehle, bann ift nichts im Stande ihren Muth zu er-Raubern Sie nicht; ich warne Sie. Defcbuttern. nige Augenblicke find Ihnen noch übrig: wofern Gie Diese nicht benuten, so ift morgen teine Reit mehr : eine reiche und aludliche Stadt wird in einen Steinhaufen permandelt. Sie haben die Babl, ob Sie bie Bermuftung porgieben, ober bie Berbruderung anneh. men wollen, die wir Ihnen anbieten. Gine große Schaar tauferer Rriegsmanner wird Ihre Stadt ber ohnmächtigen Buth verschworner Despoten zu entreif. fen wiffen, die fich einbildeten, baf fle nichts, als mit bem Tode ringende Menschen, in Frankreich gurud gelaffen batten. Ihre Armeen find ju Grunde gerichtet: fie mußten nicht mas es beifit, ein frenes Bolt gu betampfen. Rehmen Sie Antheil an Diefer unferet Rrepbeit : Ihre-Baffenbruder baben bereits unfer Berfabren tennen gelernt, welches wir einer jeden Ration angebeiben laffen, die fich ju unferm 3mede vereinigt. Ich erwarte Ihre Antwort, und nehme keine Be-Denkzeit an.«

Der frankreichische Burger und General Cultin e."

Der herr von Gymnich gab teine schriftliche Untwort auf diese Aufforderung. Er erklarte aber mundlich: er sev noch gesonnen, die Stadt zu vertheis digen, er verlange aber bis zum 21. Oktober Bedenkzeit, innerhalb welcher er über die Aufforderung nachs benten wolle.

Jur Vertheibigung der Stadt wurden jest zwar Anstalten gemacht; allein es fehlte an allem. Ranonen waren zwar da, aber die Rugeln pasten nicht dazu, und Patronen waren keine vorhanden. Bey dem Laden mußte die Mannschaft die Partronen erst mit Schiest, pulver füllen, und dann die Rugel nachschieben. Da wurde bald die Eine Ranone zu start, bald eine and dere zu leicht geladen, und die Schüsse blieben ohne Wirkung. a) Der Gouverneur verließ sich ganz auf Eiten maner; dieser aber war mit Custine einversstanden.

Während der Racht vom 19. auf den 20. geschahen von den Frankreichern einige Kanonenschuffe, die aber teinen Schaden thaten.

Am 20. tam die zwepte Aufforderung an den Gous verneur, folgenden Inhalts:

"Im hauptquartier ju Marienborn am 20. Oftober 1792."

"herr Kommendant."

"Mein Bunsch, Menschenblut zu schonen, ist so groß, daß ich mit Vergnügen Ihrem geäusserten Ber. langen nachgeben, und einen Ausschub bis morgen er, theilen würde, um dann Ihre Antwort zu erhaltene aber, herr Gouverneur, die Buth meiner Grenadiere ist so hestig; daß ich nicht im Stande bin, derselben Einhalt zu thun. Sie sehen auf nichts, als auf den Ruhm, die Feinde der Frenheit zu bekämpfen, und auf die reiche Plünderung, die der Lohn ihrer Tapfers. Leit seyn soll: denn, ich sage es Ihnen im voraus, Sie haben keinen regelmäßigen Angriff zu erwarten, sondern einen Angriff mit Sturm."

a) Des frepherrn von Symnich Beschreibung ber geftung Mayn; mit Anmertungen. S. 85.

"Ein folder Anariff ift nicht allein moglich, bern es ift auch feine Befahr bamit verbunden. tenne Ihre Festung so gut, als Sie felbst, und ich tenne bie Art von Truppen, welche biefelbe vertheidis gen foll. Schonen Sie das Blut fo vieler unschuldis ger Schlachtopfer, fo vieler taufend Menschen. Unfer Leben ift und mabrlich nichts werth ; wir find gewohnt es in Schlachten auf die Spige zu bieten , und es rus big zu verlieren: bann mogen aber auch jene ftolgen Leute, Die fich weigerten der Menschlichkeit ein Opfer au bringen, eingebent fenn, baf Reiner von ihnen bapon tommen wird. Der Ebre ber Republit, die fich bie Ohnmacht jener Tprannen zu Mus machte, welche fie unterbrucken wollten, welche aber boch bor bem Banner ber Frenheit flieben mußten, bin ich es fcbulbia, bie Buth meiner tapfern Soldaten wicht gurud au halten; und wollte ich es, fo mare es vergeblich. Antwort, Antwort, herr Gouverneur! "

"Frantreichischer Burger und General der Armee Cuftin c. "

Bugleich fandte der General Custine das folgende Schreiben an die Obrigkeit der Stadt:

203m hauptquartier vor Manng, am 20. Ots tober 1792, im ersten Jahr der Republit."

"Borfteber des Boltes."

"Bom Bolte gewählt, von demfelben ausertobren, um fein Glad zu befördern, was tann Euch theurer angelegen seyn, als von demfelben die Gräuel des Arieges, und die unvermeidlichen Verheerungen einer, mit gewaltsamer hand gemachten, Eroberung abzuwenden? — Alle Mittel stehen mir zu Befehle, Eure Stadt in Asche zu verwandeln: Roste, zur Verfertigung seus

riger Rugeln, Saubigen und entzundendes Renermert. Ibr fennt die Bolltommenheit ungerer Artillerie: fe erschreckte unsere hochmuthigen Reinde, brachte fie jum Stillichweigen, und vereitelte ihre hochfliegenden Plane, welche burch die ftraffichen Rante unferer pormaligen Minifter genabrt murben. Guer Rurfurft mar Theil. nehmer ihrer Buth: Die frankreichische Republik mirb aber, nach ihrer Berechtigfeit, ben Bunfch des fried. lichen Burgers von den unfinnigen Brojeften Guers Rurften zu unterscheiben miffen. Gebet uns Bemeile Eurer bruderlichen Ginigleit; offnet uns die Thore, und rechnet auf die bruderliche Behandlung, die ich Euch anbiete. Gine jahlreiche Befatung tapferer Bertheibiger, und eine gange Armee zu ihrer Unterftugung, werden Euch mit gewaltiger Sand gegen die Drobungen verschworner Despoten in Sicherheit stellen. Biels leicht ift Euch jest die traurige Lage icon befannt, in welche ibre Buth fle fturgte. Ihre Urmeen flieben auf. gescheucht por ben Rabnen ber Krepheit ber; und ohne Gefahr tonnet Ihr ben Rubm theilen, ben unfere fraft. polle Entichlieffung Euch zufichert. Aber hovet es, Ras the bes Boltes, wenn Ihr mich zwinget, bas fcbred. liche Mittel bes Rrieges anzuwenden, wenn Eure Burger fich als unfere Reinde erklaren; fo fcbreibet Euch felbst die Gräuel der Plunderung und die gangliche Ginafderung Eurer Stadt gu. Ihr tennt die ftreitbaren Manner ber Frankleicher. Diejenigen, benen ich bes fehle, boren meine Stimme; ein alter Rrieger führt fie an; unter feinen Befehlen ift ibnen nichts unmba. lich. Die Unstalten zu Guerm Untergange find gemacht : ber morgende Tag ift der lette Guers Dasenns. 3ch tundige Euch nichts an, bas nicht gescheben wird; ich

reichischen Armee ben Rhein binab und bemachtigte fich aller Schiffe und Machen. Cuftine marschirte nach Borms. In der Racht vom 18. auf den 10. rudte bie gange Urmee in bren Rolonnen gegen Danng, Um 19. des Morgens um fieben Uhr mar die Stadt Mann; von der linken Seite des Mheins ganglich berennt; nur ber nebergang uber ben Rhein burch Raftell, uber die Rheinbrude, blieb noch offen. Die frantreis difche Armee, mit welcher Die Belagerung einer fo wichtigen Restung unternommen wurde, mar bochftens 12,000 Mann ftart. Ein fcmacheres Korps ftand meis ter rudwarte, um bie Belagerung gu beden. Die Belagerungearmee hatte gar tein Belagerungegeschut ben fich: ibre gange Artillerie bestand aus 45 Ranonen, Achtpfündern und Zwölfpfündern. Die Truppen ftanben auffer bem Ranonenschuffe.

Cuffine ließ jest Die Auffenwerte ber Reftung burch ben General Souchard mit undefahr 4000 Mann gang in der Rabe rekoanokgiren. Diefes Rorps jog burch Bablbach nicht weit von den Ballisaden bes Linfen bergs und Sauptsteins vorben, machte gegen den lettern , auf der Unhobe von Gonfenbeim Fronte, und befette die gange bortige Begend bis in das Gartenfeld. Als fie unter den Kanonen ber Reftung vorben jogen, brauchten fie bie Rriege lift, weisse Rabnen au zeigen, und laut zu rufen: Doch lebe ber Dring bon Conde! Der Rome mendant des Sauptsteins ließ ben dem Gomberneur anfragen: ob er auch auf den Prinzen pon Conde schiessen folle. Che noch die Antwort jurud fam, hatte fich das Rorps bereits binmeg gezogen, und mar aus fer dem Schuffe. Man batte boch auch wohl auf den Run überfandte Andujar bem Gouverneur die fol-

"Am 20. um eilf Uhr Abends."

Mach Erhaltung bes, von Em. Erzellenz mir er. theilten, Befehls habe alsogleich die t. t. herren Df. friere, die meinem Rommando anvertraut worden find, mabrend bes Baffenstillftandes jufammen berufen, ben Befehl tommunicirt, und felben meine Mennung und festen Entschluß offenbaret, und alle find ber namliden Meynung und Entschlieffung, fich bis auf ben letten Mann zu vertheidigen, und nie den Franzosen fich ju ergeben. Benn alfo Em. Erzelleng uns unterfügen wollen, fo merben wir uns aufs aufferfte pertheidigen; wo nicht, so tann ich mich in teine Bedinanisse einlasten, sondern muß es aufs schleuniafte Gr. Sochfürftl. Durchl., herrn Keldmarschall, Brinun von Maffau-Ufingen, berichten, unter beffen boben Befehlen ich ftebe, fobalb meine Bestimmung bier aufbort. "

Eiten maner war indessen um zwölf Uhr in ber Racht zurud getommen, mit ber Rachricht, bag Custine geneigt sen, eine Kapitulation anzunehmen. Dem zufolge wurde ber herr Geheimerath Kalthof mit bem Major Eiten maner in das frankreichische Lager geschickt, und die folgende Kapitulation geschlossen:

Bir Unterzeichnete, Louis Dominique Mus nier, Mareschal de Camp der frankreichischen Republit, und Unne Rene Joseph Betigny, Rriegstommissar der frankreichischen Urmeen, Bevollmach-

Diefes Buch enthalt fehr gute und richtige Nachrichten, nebft Anetboten, die man foust nicht findet. Rur ift ed gu beftig geschrieben, und mit ju viel Dellamation.

tigte des Generals Cuftine jur Fefifiellung der Rapitus lationsartitel der Stadt Mann; auf Einer Seite;

"Und Moris Ralthof, geheimer Rath des Rursfürsten und Erzbischofes von Mann, und Rubolph Eitenmaper, Ingenieur-Major, von dem Rommendanten der Stadt und Festung Mann, Frepherrn von Gymnich; zur besagten Kapitulation Bevollmächtigte auf der andern Seite, haben, zu diessem Endzweck vereinigt, nachstehende Artitel festgesfest:

"Artitel I. Die Mannzer und andere, mit ihs nen vereinigten, Kreistruppen, ohne alle Ausnahme, follen frey und mit allen triegerischen Sprenzeichen abziehen, und können sich ihren kunstigen Ausenthalt nach Belieben erwählen. Sie nehmen ihre Kriegstassen, ihre Artillerie und ihr Gepäcke mit sich, wozu man ihnen alle, nur immer nothigen, Passe ertheilen wird."

"Artikel II. Da die Besatzung nur aus 4 Bastaillonen besteht, so darf sie nicht mehr als 4 Feldsstüde, mit den dazu nothigen Pferden und Munitionsswagen, mit sich führen. Bur Fortbringung ihres Gespäckes wird man ihnen die nothige Zahl von Schiffen und Aubren verschaffen."

"Artitel III. Die genannte Mannzer und Rreistruppen machen sich anheischig, von dem heutigen Tage an ein Jahr lang weder gegen die frankreichische Republit, noch gegen die Bundesgenossen derselben, zu dienen."

Mrtitel IV. Alles zur Festung gehörige Geschüng, alle dahin Bezug habenden Zeichnungen, und sonstiee

fonstige Papiere, aller Rriegs. und Mundvorrath, so wie auch die übrigen militärischen Magazine und Einstichtungen, welche sich in der Stadt Mannz befinden, sollen daseihst bleiben, und den Kommissarien überlieg fert werden, welche der General der frankreichischen Armee dazu ernennen wird."

"Artitel V. Alle, in den militarischen Spitalern befindliche, Krante sollen daselbst auf Rosten ihrer Korps fernerhin verpflegt, und benselben, nach ihrer Genesung, mit Passen und sicherem Geleite, nachges schickt werden."

"Artitel VI. Der frankreichische General wird, unmittelbar nach der bepderseitigen Genehmigung gegenwärtiger Rapitulation, das Aheinbrud enthor und das Gauthor durch 2 Kompagnien frankreichischer Grenadiere besegen lassen."

"Artikel VII. Das Ministerium, die Dikasterien, die hohe und niedere Geistlichkeit, und alle in Diensten des Aurfürsten befindlichen Personen, haben die Erlaubnis, sich mit ihrer habe zu entsernen. Jester gegenwärtige oder abwesende Einwohner von Maynz soll eben dasselbe Recht genießen. Einem jeden von thnen soll, auf Verlangen, Pas und sicheres Geleit ertbeilt werden."

"Artikel, VIII. Der frankreichische General nimmt bas besondere Eigenthum eines jeden Einzelnen unter den Schutz bes Gesetzes, und verburgt dessen Sicherheit, gemäß den Grundsätzen der frankreichischen Lonkitution."

"Geschen und beschloffen durch uns unterzeich. nete Kommissarien in dem Lager ben Mavienborn, une Reunter Theil. weit Manns, am 21. Oftober 1792. Im erften Jahre ber frankreichischen Republik.

"Ralthof geh. Rath Sr. turf. Gn. ju Maynz." "R. Eitenmaver

turmapnzischer Ingenieurs Major."

"Genehmigt burch mich ben Gouvern. von Manng, am 21. Oft. 1792.

non Gomnich."

**6.** 63.

22 Der Bürger Mareschal de Camp Münier." 22 A. R. Vetigny Kriegskommissair."

"Genehmigt durch den Burger, General der frankreichischen Armeen. Mann am 21. Okt. 1792. im erken Jahre der Republik.

Caftine."

Indeffen wartete ber taiferliche Saurtmann Anbu far immer noch auf Antwort von dem Gouverneur. Schon borte er in dem frankreichischen Lager den Beneralmarich ichlagen und Areudenschuffe thun, und noch batte er teine Antwort. Schon naberte fich ber Reind, um die Reftung in Befit ju nehmen, und immer noch blieb die Antwort ans. Gein Abgesandter wurde von bem Gouverneur aufgehalten, und tam nicht gurud. Als er aber fab, bag er balb den Rrant teichern in die Sande fallen mußte, wenn er langer gogerte, ba jog er alle feine Doften an fich. Auf dem Schlofplate verfammelten fich diese tapfern taiserliden Solbaten, und machten unwillig ben zuschauen. ben Manngern Bormurfe barüber, baf fie eine fo wichtige Reftung den Frankreichern übergeben hatten, ebe fie noch ware angegriffen worden, a) Dann zogen fie a) Darftellung ber Mannger Revolution. Seft 1.

über die Rheinbrude ab. Als Andujar an der Spige seiner Arieger schon auf dem Wege dahin sich befand, ließ ihm der Souverneur sagen: er möchte noch war, ten; Andujar antwortete: "neun hundert streitbare Männer erbetteln nicht, was sie mit den Waffen in der Hand behaupten können. Reiner von uns kann sich mit Spre der Willühr des Feindes überlassen. Marsch! " a)

Er kam mit seinem Korps über die Rheinbrude glucklich nach Naßstädten, und datirte von dorther seinen Bericht vom 22. Oktober. In diesem Berichte sagt er: "Es schmerzt mich, daß ich in 24jährigen Diensten hier das erstemal gegen die Subordination gehandelt habe; aber wie ware es sonst möglich gewesen, diese tausend Mann dem Kaiser und dem Bax terlande zu erhalten? "

Am 2r. Oktober ward die Festung den Frankeischern übergeben. Custine nahm seine Wohnung auf dem Schlosse, in den Zimmern des abwesenden Rursfürsten. Von da begab er sich nach dem neuen Rathbause, woselbst der Rath und ein großer Theil der Bürgerschaft versammelt war. Dier versicherte er der Bürgerschaft: er ware bloß gekommen, um ihnen die Freundschaft der frankreichischen Republik anzubieten, und es ftunde nun in ihrer eigenen Wahl, was für eine Regierungsversassung sie sich geben wollten.

Am 22. Oktober zog bie beutsche Besatung aus Mannz ab. Diese bestand, zufolge eines Berichts bes herrn Gouverneurs, aus 2,862 Mann. b) Schon

a) Die alten Franzofen in Deutschland. G. 16.

b) Des Frenherrn von Gpmnich Beschreibung ber Festung Mann; mit Aumerkungen. G. 43.

betrüge Euch nicht. Noch wenige Stunden habt 3he Reit; bebenkt Euch; handelt." a)

"Der frankreichische Burger-Beneral der Armee. Cuft in e."

Es wurde jest ein Rriegerath gehalten, und in demfelben beschloffen, die Stadt zu überliefern. Dem zufolge fandte der Gouverneur, herr von Gymnich,
den Major Eitenmaner nebft einem Trompeter an
den General Cuftine mit folgendem Schreiben:

"Manng, am 20. Oftober 1792."

"Wenn ich die Shre hatte, von Ihnen personlich gekannt zu sepn, so bin ich überzeugt, herr General, daß Sie nicht zu Orohungsmitteln würden gegriffen haben, um mich zur Uebergabe einer Festung zu bereden, von der ich Kommendant bin. Ich bin Offizier, herr General; auch Sie kennen dieses Wort; und ich sürchte den Tod nicht, wann ich meine Psicht erfülle. Der Antheil, den ich an dem Wohl meiner Mitburger nehme, und mein Wunsch, denselben die Gräuel eines Bombardements zu ersparen, bewegen mich, und ich habe dazu volle Gewalt von meinem Fürsten, Ihnen die Stadt und Festung Mannz unter nachstehenden Bedingungen zu übergeben:

- r. Die Mannger Besatung, mit allen ihren Sulfe truppen ohne Ausnahme, tann fren, und mit den Sprenzeichen des Krieges abziehen; fie tann fich hin begeben wohin fie will; und zugleich überläßt man es ihr, selbst die nothigen Mittel zugergreifen, um ihre Kriegstaffe, Artillerie, Effekten und Gepäde, fortzuschaffen."
- 2. 39Das Ministerium, die Ditasterien, und alle Personen, die in Diensten Ihrer turfurftl. Gnaden a) Dieses Schreiben ward bem Magistrate nicht abergeben.

ftanden, wie auch die hohe und niedere Geiftlichkeit, durfen mit ihren Effekten auswandern. Jeder Gin. wohner der Stadt Mannz, er mag gegenwärtig senn oder nicht, genießt die nämliche Frenheit, und jedem Burger wird man sein Eigenthum ungekränkt lassen."

- 3. "Obgleich mein Furft in teinen Krieg mit Frantreich verwickelt war, so ist er doch bereit, teinen Antheil je daran zu nehmen; er hoft baber, daß man sein Sigenthum und seine Bestsungen schonen werde."
- 4. 39 Rach Unterzeichnung dieser Rapitulation wird alle Feindseligkeit aufhören, und man wird von beyden Seisten Kommissarien ernennen, um den Marsch, Transport, und alles, was dahin einschlägt, fest zu setzen.

53. v. Symnich, Gouverneur von Mann: "

Ungefahr eine halbe Stunde nachdem der Obristlieustenant Eiten man er mit diesem Briefe nach dem Lager des Generals Custine war gesandt worden, kam ein hessendarmstädtischer Silvothe, welcher, wie das Gerücht sagt, die Nachricht brachte, daß, langstens bis am 22. eine hulfe von einigen tausend hessens Darmstädtern eintressen wurde, wenn man sich nur die dahin halten konnte. Dieser Silvothe wurde sehr schlecht empfangen, und ihm angedeutet: die versproschene hulfe werde zu spat kommen, denn die Festung sep schon so gut als übergeben. a)

Sobald ber Brief an Custine abgesandt war, ließ ber Gouverneur dem kaiserl. königl. hauptmann des Regiments Joseph Colloredo, welcher das Ober. kommando über ungefähr tausend Mann Raiserlicher, in Mannz liegender, Truppen hatte, das folgende Schreiben übergeben:

a) Darftellung ber Mapuzer: Revolution, heft 1.6.60.

"Nachdem der k. t. herr Hauptmann Und uf ar von Joseph Colloredo mit seiner unterhabenden Manuschaft zur Vertheidigung der Festung Mann; meinem Rommando überlassen worden; da aber dermalen, wes gen von allen Seiten gesuchten und nicht erhaltenen Sukturses, mich genothigt sehe, mit den französischen. Truppen mich in Kapitulation einzulassen: so wirddem herrn Hauptmann angeordnet, hier zu verbleiben, und sich in jenes zu fügen, was die Rapitulation mit sich bringen wird, da man ohnehin darauf bedacht ist, selbe so wenig nachtheilig zu machen, als es immer möglich ist. Da nun der Hauptmann der alteste Insanteristenossizier ist, so hat derselbe diesen Besehl den gesammten herren bekannt zu machen, welche solchem wie derselbe nachzukommen haben."

"Gouverneur von Kur.Mapne, und taifert.
tonigt. Generalmajor,

B. b. Gomnich."

Der tapfere hauptmann gerieth in Buth, als er biesen Brief erhielt. Zu dem Generaladjutanten, welscher ihm den Brief überbrachte, sprach er: "Sagen Sie Ihrem Rommendanten, daß weder ich, noch der geringste unter den kaiserlichen Truppen die Schande der Kapitulation mit ihm theilen wolle. Jeder von und läst sich eher in Stücken hauen, als daß er sich Franzosen auf Diskretion ergibt."

hierauf ließ er alle Offiziere seines Kommando zusammen kommen, und redete sie an: 55Wer von uns
wollte ben der Rapitulation schwören, den Franzosen
schwören, nicht mehr gegen sie zu dienen? " — 52Reiner! Keiner! " riesen sie einstimmig. a)

a) Die alten grangofen in Deutschlanb. G. 16.

Run überfandte Andujar bem Gouverneur die fologende Antwort :

"Am 20. um eilf Uhr Abends."

Mach Erhaltung bes, von Em. Erzelleng mir er. theilten, Befehls babe alsogleich die t. t. herren Df. friere, die meinem Rommando anvertraut worden find, mabrend bes Baffenstillstandes jufammen berufen, den Befehl tommunicirt, und fetben meine Meynung und festen Entschluß offenbaret, und alle find ber namliden Mennung und Entschlieffung, fich bis auf ben letten Mann zu vertheibigen , und nie den Frangofen fich ju ergeben. Wenn alfo Em. Erzelleng une unterftuben wollen, fo merben wir uns aufs aufferfte pertheibigen: wo nicht, fo tann ich mich in teine Bes dinanisse einlasten, sondern muk es aufs schleuniafte Gr. Sochfürftl. Durchl., herrn Keldmarichall, Brinen von Raffau-Ufingen, berichten, unter beffen boben Befehlen ich ftebe, fobalb meine Bestimmung bier aufbort.«

Eiten ma ver war indessen um zwolf Uhr in ber Racht zurud getommen, mit der Rachricht, daß Eusstine geneigt sen, eine Rapitulation anzunehmen. Dem zufolge wurde ber herr Geheimerath Ralthof mit dem Major Eiten maver in das frankreichische Laser geschickt, und die folgende Rapitulation geschlossen:

Bir Unterzeichnete, Louis Dominique Mus nier, Mareschal be Camp ber frankreichischen Republit, und Unne Rene Joseph Betigny, Rriegstommissar ber frankreichischen Urmeen, Bevollmach-

Diefes Buch enthalt fehr gute und richtige Nachrichten, uebst Anetboten, die man fonst nicht findet. Nur ift ee gu heftig geschrieben, und mit zu viel Dellamation.

1

tigte des Generals Cuftine gur Feffiellung der Rapitus lationsartitel der Stadt Mann; auf Einer Seite;

"und Moris Ralthof, geheimer Rath des Rursfürsten und Erzbischofes von Manns, und Rubolph Eitenmaper, Ingenieur-Major, von dem Romsmendanten der Stadt und Festung Manns, Freyberrn von Gymnich; zur besagten Rapitulation Bevollmächtigte auf der andern Seite, haben, zu diessem Endzweck vereinigt, nachstehende Artitel festges sett:

"Artitel I. Die Mannzer und andere, mit ihe nen vereinigten, Kreistruppen, ohne alle Ausnahme, follen frey und mit allen kriegerischen Sprenzeichen abziehen, und können fich ihren kunftigen Aufenthalt nach Belieben erwählen. Sie nehmen ihre Kriegskassen, ihre Artillerie und ihr Gepäcke mit sich, wozu man ihnen alle, nur immer nothigen, Passe ertheilen wird."

33Artikel II. Da die Besatzung nur aus 4 Bastaillonen besteht, so darf sie nicht mehr als 4 Feldsstüde, mit den dazu nothigen Pferden und Munitions. wagen, mit sich führen. Bur Fortbringung ihres Gespäcks wird man ihnen die nothige Zahl von Schiffen und Kuhren verschaffen."

Mrtikel III. Die genannte Mannger und Rreistruppen machen sich anheischig, von dem heutigen Tage an ein Jahr lang weder gegen die frankreichische Republik, noch gegen die Bundesgenossen derselben, zu dienen."

"Artikel IV. Alles zur Festung gehörige Geschüng, alle dahin Bezug habenden Zeichnungen, und sonstige

fonftige Papiere, aller Rriegs und Mundvorrath, so wie auch die übrigen militärischen Magazine und Einstichtungen, welche sich in der Stadt Mannz befinden, sollen daseibst bleiben, und den Kommissarien überlieg fert werden, welche der General der frankreichischen Armee dazu ernennen wird."

"Artitel V. Alle, in den militarischen Spita-Iern befindliche, Krante sollen daselbst auf Rosten ihrer Rorps fernerbin verpflegt, und denselben, nach ihrer Genesung, mit Passen und sicherem Geleite, nachgekbidt merden."

"Artitel VI. Der frankreichische General wird, unmittelbar nach ber bebeerseitigen Genehmigung gegenwärtiger Rapitulation, das Rheinbrud enthor
und das Gauthor durch 2 Kompagnien frankreichischer
Grenadiere besesten lassen."

"Artitel VII. Das Ministerium, die Ditasterien, die hobe und niedere Geistlichkeit, und alle in Diensten des Kurfürsten befindlichen Personen, haben die Erlandniß, sich mit ihrer habe zu entsernen. Jeaber gegenwärtige oder abwesende Einwohner von Maynz soll eben dasselbe Recht genießen. Einem jeden von thnen soll, auf Verlangen, Pas und sicheres Geleit ertbeilt werden."

"Artikel. VIII. Der frankreichische General nimmt bas besondere Eigenthum eines jeden Einzelnen unter den Schutz des Gesetzes, und verbürgt dessen Sicherheit, gemäß den Grundsägen der frankreichischen Lonkitution."

"Geschehen und beschlossen burch uns unterzeichnete Kommissarien in dem Lager ben Marienborn, uns Reunter Theil. weit Manns, am 21. Ottober 1792. Im ersten Jahre ber frankreichischen Republik.

"Ralthof geh. Rath Gr. turf. Gn. zu Mannz."

29R. Eitenmaper turmapnzischer Ingenieur. Major."

Denehmigt burch mich ben Gouvern. von Mann, am 21. Oft. 1792.

von Gomnich."

oder Bürger Mareschal de Camp Münier." od. R. Petigny Kriegskommissair."

"Genehmigt burch ben Burger, General ber frankreichischen Armeen. Mannz am 21. Ott. 1792. im erken Jahre ber Repus bit.

## Caftine. "

Inbeffen wartete ber taiferliche Saurtmann An-Du jar immer noch auf Antwort von bem Gouverneur. Schon borte er in bem frantreichischen Lager ben Generalmarich ichlagen und Freudenschuffe thun, und noch hatte er teine Antwort. Schon naberte fich ber Reind, um die Reftung in Befit ju nehmen, und immer noch blieb die Antwort aus. Gein Abgesandter wurde von bem Gouverneur aufgehalten, und tam nicht gurud. Als er aber fab, baf er bald den Frantteichern in die Sande fallen mußte, wenn er langer adgerte, ba jog er alle feine Poften an fich. Auf bem Schlofiplate verfammelten fich biefe tapfern taiferliden Soldaten, und machten unwillig ben guftbauen. ben Manngern Normurfe barüber, baf fie eine fo wich. tige Reftung den Frankreichern übergeben batten, ebe fie noch mare angegriffen worden. a) Dann jogen fie a) Darftellung ber Mannger Revolution. Deft 1. €. 63.

über die Rheinbrude ab. Als Andujar an der Spige seiner Arieger schon auf dem Wege dahin sich befand, ließ ihm der Gouverneur sagen: er möchte noch war, ten; Andujar antwortete: meun hundert streitbare Manner erbetteln nicht, was sie mit den Waffen in der Hand behaupten können. Keiner von uns kann sich mit Spre der Willtühr des Feindes überlassen. Marsch! « a)

Er tam mit seinem Korps über die Rheinbrude glucklich nach Nafstädten, und datirte von dorther seinen Bericht vom 22. Oktober. In diesem Berichte sagt er: "Es schmerzt mich, daß ich in 24jährigen Diensten bier das erstemal gegen die Subordination gehandelt habe; aber wie ware es sonst möglich gewesen, diese tausend Mann dem Kaiser und dem Bast tersande zu erhalten? "

Am 21. Oktober ward die Festung den Frankreischern übergeben. Custine nahm seine Wohnung auf dem Schlosse, in den Zimmern des abwesenden Rursfürsten. Von da begab er sich nach dem neuen Rathbause, woselbst der Rath und ein großer Theil der Bürgerschaft versammelt war. hier versicherte er der Bürgerschaft: er ware bloß gekommen, um ihnen die Freundschaft der frankreichischen Republik anzubieten, und es stünde nun in ihrer eigenen Wahl, was für eine Regierungsverfassung sie sich geben wollten.

Am 22. Oktober zog die deutsche Besatung aus Mannz ab. Diese bestand, zufolge eines Berichts bes herrn Gouverneurs, aus 2,862 Mann. b) Schon

a) Die alten Frangofen in Deutschland. G. 16. b) Des Freyherrn von Gymnich Beschreibung ber Festung Maynz mit Anmerkungen. G. 43.

jest brach Eustine die unterschriebene Kapitulation, indem er die Kriegskasse nicht abziehen ließ, sondern dieselbe, bis auf 25,000 Gulden, unter einem nichtigen Vorwande, zurück behielt. Die frankreichische Besatzung betrug ungefähr 6,000 Mann.

Auf diese Weise gieng eine der wichtigken Festuna gen Deutschlands, ebe sie noch angegriffen war, an die Frankreicher über. Hätte sich dieselbe nur wenige Tage gehalten, so würde sie entsetzt worden sepn: denn schon am 26. Oktober, also 5 Tage nach geschlossener Rapitulation, waren die Hessen in Roblenz, und am 28. kamen die Preussen dahin; soiglich war Mannz in Zeit von 11 Tagen gewiß entsetzt. a)

Eustine fand zu Mann: 130 Kanonen von Messing; 20,983 Bomben; 27,684 Haubigenkugeln; 7,757 Granaten; 250,973 Kugeln; 2,305 Kartätsthen; 174 Belten; 1,537 gute und 3,600 schiechte Flinten; 1,772 Musketen; 138,867 Pfund Bley und 468,000 Pfund Schiespulver. — Sollte man nicht mit diesem Vorrathe die Stadt 11 Cage lang baben vertheidigen können?

Der General Cuftine tonnte fich in feiner Freude, eine fo wichtige Festung, ohne die mindeste Gefahr, ohne den mindesten Widerstand zu finden, erobert zu haben, nicht fassen, und er hielt sich nun in vollem Ernst für einen großen General. Am 22 Oft, schrieb ex von May'n; an den Kriegsminister:

33ch sab wohl ein, daß ich tein anderes Mittel hatte, mich dieser Festung zu bemächtigen, als ihre Bertheibiger zu schreden. . . Ich war nicht nur ge-

a) Des Frepheren von Gomnich Beschreibung ber Festung Mapny mit Anmerkungen. S. 73. Anm. CO.

nan unterrichtet , was fur Truppen fich in ber Stadt befanden, mas für eine gablreiche Artillerie auf ben Ballen befindlich mare, fondern ich tannte auch bie gange Lage biefer wichtigen Reftung. Durch bie Geschiedlichkeit und die große Dreiftigleit des jungen Stamm batte ich mir die genaue Renntnif berjenis gen Stellen ber Festung, die fich in schlechtem Bertheidigungestande befanden, ju verschaffen gewuft. . . Diese nugliche Eroberung verdankt man bem boben Begriffe, welcher burch die Ginnabme von Speper : burch ben Muth ber frankreichischen Golbaten, bie Dafelbst stritten: burch bie Ordnung die unter der Armee berricht, und die in gang Deutschland die tieffte . Sochachtung fur bie Baffen ber Republit erregt bate bervorgebracht worden ift. 3ch murbe mich aludlich Schätzen , wenn die Mennung , welche man von der langen Erfahrung bes alten Golbaten ber biefe Armee befehligt, begt, etwas dazu bengetragen baben tonnte : benn fur mich wird es, mitten unter ben Graueln bes Rrieges, bas grofte Bergnugen fenn, wenn ich bas Blut unferer Reinde fconen tann, a) Begen ber von ben Defterreichern bezeigten Aurcht, und wegen ihres aufferordentlichen Berlangens, die Reftung ju verlaffen, weil fie fich fürchteten ermordet ju werden, wie ibnen ibre Offiziere verfichert batten, willigte ich ein, daß fie por der Ankunft ber frankreichischen Truppen abzie-

a) Je m'estimerois heureux, si l'opinion qu'a inspiré la longue expérience d'un vieux soldat, qui les commande, pouvoit y être entrée pour quelque chose; car épargner le sang de nos ennemis sera pour moi, au milieu des horreurs de la guerre, la jouissance la plus douce,

ben tounten, um ben Graueln vorzubeugen, mit benen biefe Defterreicher Mann; bedrobten." a)

Die Radricht bon ber fo unerwarteten Eroberung ber Festung Mann; fette gang Deutschland in Rurcht und Schreden. Man erwartete, baf iest Euffine, den man allgemein für einen friegsverftanbigen Gene. ral hielt, fich ber, bamals gar nicht befetten, Reftungen Roblens, Chrenbreitftein und Abeinfele, bemachtigen, baburch fich Meifter von bem Laufe bes Rbeins machen, und die, in jenen Reftungen enthale tenen, wichtigen Magazine wegnehmen murde. Satte Cuftine Diefes gethan, fo wurde er eine Berbindung mit den frankreichischen Armeen an der Mofel und in ben ofterreichischen Riederlanden (gegen welche Due mouries damals vorrudte) gehabt, und den Rudtaua . der preußischen Armee bennahe unmöglich gemacht, wenigftens febr erfcwert baben; benn nach weggenommenen Magaginen batte bie preuffische Armee ibren Rudjug über Befel nehmen muffen. Frankfurt, Da. nau und Giefen, murben nachber bem frantreichischen Benerale von felbft in die Sanbe gefallen fenn, und wahrscheinlich batte er bann, bev einiger Rlugheit und Schonung den Frevbeitsbaum bis an die Werre pfangen tonnen. b)

Cuftine wurde fogar baran erinnert, Roblen; wegzunehmen; benn es tam von baber eine Gefanbt

a) Dies ist eine offenbare Unwahrheit. Die Sache verhalt sich so, wie sie oben erzählt worden ist, und der brave Undujar hat die Aufunft des Generals Custine nicht abgewartet.

b) Magasin ber neneften Kriegsbegebenheiten.

6. 4.

schaft an ihn, welche ihm die Stadt andot: allein er horte nicht darauf; er war viel zu begierig, das reische Frankfurt zu plündern, als das er an andere wichtigere Plane hatte denken können. Ueberhaupt zeichnete sich Eustine durch seine Habsucht und Geldgierde vor allen andern frankreichischen Generalen aus. Woer hin kam, da nahm er Geld und was Geldeswerth hatte, mit sich: ben den übrigen frankreichischen Generalen waren Brandschahungen damals etwas unershörtes.

Cuftines Gierigkeit, fich der Reichthumer Frankfurts zu bemächtigen, rettete Roblenz, rettete Chrenbreitstein, rettete Rheinfels, rettete die Magazine, rettete die preufische Armee — rettete Deutschland.

Schon am 21. Oftober fandte Cuftine, ebe noch in Manng eingezogen mar, in der Racht ben Obriften bouch ard mit einer ftarten Abtheilung Reiteren über Sochst nach Frankfurt. Ru eben ber Bett Schickte er ben General Meuwinger, von Dopenbeim aus, burch bas Darmstädtische, am linken Ufce des Manns hinauf, nach Frankfurt. Am 22. Ottober fruh des Morgens tam houchard por bem Bo. tenheimer Thore ber Stadt Krantfurt an. Der Mas giftrat fandte ju dem Obriften, und ließ ihn fragen, was seine Absicht sep? "Ich verlange," war die Antwort, 32weiter nichts, als Speift und Trant, gegen baare Bezahlung; ich warte bier auf Berfiartung." Er erhielt, was er verlangte. Die Frantfurter bezeig. ten fich gegen die Frankreicher außerst hößich und freundschaftlich; fie schienen fich megen biefer unerwarteten Untunft derfelben mehr zu freuen, als zu furchten. a) Gegen 3 Uhr Machmittags tam ber General

a) nuller Erwartung war gespannt , boch nur wenige beforg:

Meuwinger vor bem Sachfenbauferthore an. Auch ibn lick der Magiftrat fragen, was feine Abficht fen? Er gab jur Antwort : er muffe, bente noch, bem Das ailtrat einen Brief bes frankreichischen Feldheren Cu. fine felbft überreichen, und bat baber, mit feinen Truppen in die Stadt gelaffen zu werden. Der Da giftrat verweigerte bick, indem er fich auf feine Reu. tralität berief, und ersuchte ben General Reuwinger feinen Brief vor dem Thore abzugeben. Allein Renwinger bestand darauf: es fev feine Orbre, biefen Brief auf bem Rathbause verfonlich dem Magistrat au überliefern. Noch weigerte man fich, ihn einzulaffen: da kommandirte er: Marich! Die Deputation bes Magiftrats fubr befturgt guruck in die Stadt, und ließ binter fich bit Bruden aufgleben. Ale Reuwinger ben feinem Anruden bie. Brude aufgezogen fand, tommandirte er: "Kanonen bor! Kanonen por!" All die erfebrodenen Frankfurter biefes borten, faben fie, was fie feinesweges erwarten tonnten baf ibre Stadt mit Gewalt follte eingenommen mer-Biberftand war bier unmöglich; es wurden Den. alfo die Bruden niebergelaffen, und bie Frantreis der jogen, mit fliegenden Rabnen, mit flingenbem Spiele, und mit dem Gefchren : "boch lebe die Fren. beit! Soch lebe die Frenheit!" in die Stadt. 3000 Mann quartierte Reuwinger fich in der Stadt

ten Bofos. Lagebuch ber Einnahme Frants furts. S. 15. "hier in Frankfurt ift bev weitem der großte Kheil der Einwohner auf eine vernunftige urt des molratisch gesinnt." Eben da selbit. S. 3. "Sehr viele Burger hatten sie freundschaftlich und voll Zutrauen vor den Khoren besucht." Eben da f. S. 17.

Krantfurt ein, und überbrachte bem Magistrate ein Schreiben pon bem Generale Cuffine, worinn es bieft: "Der Magistrat habe ben frankreichischen Ausgemanberten Sous angebeiben laffen, und gefattet, baf Diefelben, fogar innerhalb ber Mauren Krantfurts. ibre drobenden Rriegsruftungen gemacht batten; Dief fen ein deutlicher Beweis, daß der Magistrat die Sache der graufamften Reinde ber Republik zu feiner eignen Rerner fen, unter bem Schute bes Magiftrats, in den Krantfurter Zeitungen ber frankreichische Mame verunglimpft, und badurch bie aute Mennung bes deutschen Dublifums von der frankreichischen Ronftitution irre geführt worden; ber General Meuwinger werbe munblich die Strafe fur eine fo offenbare Reind. foaft bestimmen." - Der General Reuwinger for. berte 2 Millionen Gulben Brandschagung. Der Mas giftrat fandte Abgeordnete an Cuftine nach Manne, um diesem Generale die Ungerechtigkeit seiner Korderungen vorzuftellen, und bewies, aus feinen Brotofollen, nicht pur seine Unschuld, sondern sogar die Rorliebe ber Frankfurter für die Krankreicher. a)

Um diefes zu beweisen, wurden unter andern auch folgende Thatsachen angeführt:

Erstens: Die Weigerung des Frankfurter Masgistrats, ihre Kanonen an die frankreichischen Prinzen zu verlaufen, und das hierüber von dem konstitutions mäßigen Könige erhaltene Danksaunasschreiben.

3 went en s: Die abschlägige Antwort, welche den Grafen von Artois im Monate May 1791 gegeben worden war, als er auf dem Frankfurter Pfandhause

<sup>4)</sup> Sefdicte ber frangofifd en Eroberungen. S. 86. Die giten Frangofen in Deutschland. S. 106.

eine große Menge Diamanten von hohem Werthe niederlegen, und nur 200,000 Gulden darauf borgen wollte.

Drittens: Die Bertreibung der, im Ramen der frankreichischen Prinzen werbenden, Offiziere im Rovember 1791, welche so strenge beobachtet wurde, das der Magistrat sogar dem Grasen von Wittgenstein, ben welchem man die Absicht zu werben bloß vermusthete, dieses Dekret bekannt machen ließ. Der frankreichische Markis de Mesle, welcher Einen Artiklerissten angeworden hatte, wurde, nebst dem Angeworden, auf 3 Tage ins Gefängnis geseht, und nachher aus der Stadt verwiesen.

Biertens: Die Wegnahme einiger Retruten, welche burch die Stadt ju dem Korps der frankreichischen Prinzen ziehen wollten.

Solche Thatsachen beweisen in der That dentlich genug, daß die Frankfurter von dem Generale Eufline auf die allerungerechteste Beise einer Borliebe für die geflüchteten Prinzen, und einer Abneigung gegen die frankreichische Nation beschuldigt wurden.

Die Franksurter Abgeordneten brachten von Custine die folgende Antwort zurud: "Die fo oft wiederholten Berbote in der Stadt Franksurt, für die Ausgewanderten zu werben, sind im Gegentheile ein Beweis, daß man wirklich daselbst geworden hat. Wären die Verbote aufrichtig gewesen, hatte der Magistrat die gehörigen Mittel gewählt, um dieselben wirksam zu machen; so wurde er nicht nöthig gehabt habens serbote zu vervielfältigen. — Und jene Zeitungswelche unter den Augen des Magistrats heranstame und welche ohne Kine Billigung gar nicht erscheinen

durfte, welche am meiken dazu beytrug, den Geist der Deutschen, in Rucksicht auf die Grundsätze der frankreichischen Revolution irre zu leiten; ich frage Sie, ist das ein Beweis Ihrer Zuneigung gegen die frankreichische Nation? Ohne Zweisel werden Sie jest Ihren Irrethum einsehen. Indessen, obgleich das Unrecht des Magistrats der Stadt Frankfurt offenbar vor Augen liegt; so soll er doch nicht vergeblich gebesten haben. Die frankreichische Nation willigt ein, das ich 500,000 Gulden an der Brandschatzung nachlasse." a)

Gegen ben König von Sarbinien hatten die Jatobiner, wegen seiner nahen Verwandtschaft mit der toniglichen Familie in Frankreich, schon seit langer Zeit einen unauslöschlichen Has. Sobald sie daher die Oberhand gehielten, suchten sie diesen König in den Krieg, den sie mit den Häusern Desterreich und Preusen suhrten, zu verwickeln. Schon zu Ansange des Septembers gab der vollziehende Staatsrath dem Generale Montesquiou den Besehl, in die Staaten des Königs von Sardinien einzurücken. Ueber diesen Gegensfland hielt der Minister der auswärtigen Angelegenheis

a) Die alten Franzosen in Deutschland. S. 110. Les troupes de la République sont entrées dans Francfort sur le Mein. J'ai exigé de cettè ville, qui a montré une protection si ouverte aux émigrés, et aux ennemis de la révolution, une contribution de 1,500,000 florins. J'ai aussi l'honneur, de vous envoyer copie de la réponse que j'ai faite aux observations des magistrats de cette ville, et par laquelle j'ai consenti à réduire la contribution de deux millions de florins à 1,500,000. Lettre de Custine au président de la Convention.

ten, Lebrun, in der Mationalversammlung am 15. September ben folgenden Bortrag:

Berr Brafident. Ich fomme, im Ramen bes porlaufigen pollijebenben Staatsrathes, ber Berfamm. lung Rechenschaft von den Makregeln abzulegen, welde die Ehre somobla als die Sicherheit des Staates, uns genothigt haben, gegen ben Ronig von Sarbinien au ergreifen. Schon feit langer Reit, meine berren, bat Diefer Rurft felbft zu bergleichen Makregeln gereitt. Schon seit langer Reit ift ibm, so gut wie anderen Ronigen, die frankreichische Revolution guwider und verhaft gewesen. Der Turiner bof war ber erfte Au-Auchtsort jener großen Berbrecher, welche mit fo vielem Rechte von ber Rachfucht bes Bolles verfolgt wurden. Jener hof mar der erfte Mittelpunkt ihrer niebertrachtigen Berichmorungen. Bon bort find bie erften Sorben jener bewaffneten Rebellen ausacaangen. die fich nachher weiter verbreitet, und die Ufer des Rheins, ber Mofel und ber Schelde, überzogen baben."

Des hieße die Versammlung mit unnühen Aleinig, teiten aushalten, wenn man ihr die wiederholten Beleis digungen auseinander sehen wollte, welche die Frankreicher, während des Lauses drever Jahre, von der sardinischen Regierung ausstehen mußten. Wir haben sogar dasur gehalten, daß es nicht einmal nöthig senn würde, Eurer Untersuchung den formlichen Vorschlag zum Aviege gegen einen Fürsten vorzulegen, welcher, schon seit langer Zeit, gegen uns alle Rechte, alle Berträge, ja sogar die Schicklickeit, verletzt hat. Wir wolken gerade und offen ihn befriegen: aber das Berdwenden dieses Arieges fällt auf ihn allein. Er ist es eigentlich, der uns den Arieg erklärt hat, und zwar

an jenem Tage, an welchem et es wagte, die Majestat des frankreichischen Volles in der Person seines Gesand, ten zu beleidigen, welcher, unter dem unbedeutendsten und gehäsigken Vorwande, an der Gränze des König, reiches ist angehalten worden; er hat uns den Krieg erklärt, als er, gegen den ansdrücklichen Inhalt der Altesten Verträge, Truppen in die Festung Montme- zu machen sortsuhr; er hat uns den Krieg erklärt, als er dem gottlosen Vündnisse der Lyrannen bentrat; als er die dsterreichischen Schaaren in seine Staaten bezrief; als er ihnen nahe bep seiner Hauptstadt einen Ort zum Lager anwies."

"Und bemerken Sie, meine herren, daß; während ber Turiner. hof sich gegen uns so unerträgliche Beleis digungen erlaubte, er nicht einmal, jur Beschönigung seines Betragens, die Ereignisse des 20. Augusts jum Borwande nehmen konnte; die Ereignisse jenes Tages, welcher dadurch, daß er ein Uederbleibsel von heiligs keit vernichtete, welches noch am Ramen des Kdnigs hieng, endlich unter uns das Reich der Frenheit und der Gleichheit auf unerschütterliche Grundlagen gesetzt dat."

"Wenn indessen jener Tag und nicht in dem Romige von Sardinien einen neuen Feind erweckt hat, so hat derkelbe doch seinem Sasse neue Nahrung gegeben. Sobald die Nachricht davon nach Turin kam, wurde daselbst ein großer. Staatsrath; eine Art von allgemeisner Versammlung, über die gegen Frankreich zu nehmenden Mastregeln gehalten. Die Frage, ob man uns nicht angreisen solle? ist in diesem Staatsrathe vorgesbracht und hin und her untersucht worden. Ob nun

gleich das Resultat der Berathschlagung dahin aussiel, jene außerste Maßregel noch eine Zeit lang aufzuschieben, und indessen sich bloß leidend zu verhalten, so mussen wir uns dadurch doch nicht tauschen lassen. Se fehlt unserem Feinde nicht am Willen, bloß an Kraft. Seine Buth ist nicht gestillt, aben sie ist unmächtig; und wir mußten immer noch befürchten, daß, wenn wir ihm Zeit ließen seine Kpäfte zu vergrößern, er sich einst entschließen mochte, Feuer und Flamme in die mittäg-lichen Abtheilungen zu bringen.

3.68 giebt Lagen, meine herren, in denen die einstige Art sich mit Bortheil zu vertheidigen darinn besteht, selbst anzugreisen. In dieser Lage besinden wir uns gegen den Toulg von Sardinien. Wollten wir auf seine scheindare und treulose Reutralität achten, so würden wir bloß eine schone Armee in Unthätigkeit verseigen, die man anderswo nühlicher brauchen kann, während jener Fürst, der mit unsern Feinden einverstanden ist, jederzeit durch seine italienischen Staaten seine Truppen mit den ihrigen vereinigen, ihnen die wichtigen Basse der Alpen überliefern, und und so lange aufbale ten könnte, die ihm die Gelegenheit günstig scheinem würde, mit einiger Hossung des guten Erfolges über uns her zu falken."

"Unter-solchen Umftanben, meine herren, werden Sie ohne Zweisel bafür halten, es habe nur Eine Maßregel gegeben, nämlich den Feind, der uns durch seine triegerische Unthätigkeit einzuschläfern sucht, jum Rampse zu zwingen. Dieses Mittel hat der vorläusige vollziehende Staatsrath beschlossen. Er stützt sich auf Euren Beschluß vom versossen 16. Julius: "Welcher berechtigt, einen jeden Feind der sich in dem Austande

brohender Feindseligkeiten gegen die frankreichische Mation besindet, durch die Gewalt der Wassen abzuhalten." Der General, welcher die südliche Armee unter seinen Besehlen hat, hatte bereits seinen Plan gemacht, um in Savoyen einzudringen; er erwartete bloß einen förmlichen Besehl. Diesen Besehl haben wir ihm am 8. des laufenden Monats übersandt. Alle hülfsmittel, den guten Ersolg dieser Erpedition zu begünstigen, hat die vollziehende Gewalt angewandt; und wahrscheinlich werden noch vor dem Winter die Alpen den freyen Frankreichern gegen die Tyrannen Italiens zur Vormauer dienen."

Demaufolge batte alfo ber General Montes. autou von dem vollziehenden Staatsrathe am 8. Gep. tember bereite Befehl erhalten, in Savoyen eingurus den, ohne bag eine Rriegserflarung an ben Ronig von Sardinien vorber gegangen mare. Da aber Montes. quion ben feiner letten Anwefenheit ju Paris, furs por dem 10. August, erflatt hatte, bag er bie Gufvenfion des Ronigs niemals billigen murbe ; fo trauten ibm die Jatobiner nicht, ungeachtet er feither ben neuen Eib geleiftet batte. Raum mar bie Rationalfonvention versammelt, als auch biefer General angeflagt murde. "Im 23. - Septembet ftanden mehrere Mitglieder ber Ronvention gegen ihn auf, und warfen ihm vor; er batte die Angabl der Truppen des Ronigs von Sardis nien größer angegeben , als diefelbe wirklich mare , bloff um dem an ihn ergangenen Befehle, 20 Batgillone gur Rheinarmee abzugeben, nicht gehorchen zu muffen; er hatte behauptet, die Absehung des Konigs murde die frantreichischen Armeen gang in Bermirrung bringen, welcher Boraussagung der Erfolg widersprochen habe;

und überhaupt ware er ein Mann, auf ben fic bie Mation feinesweges verlaffen tonnte. Sallien (ein Abvotat) fprach bem Generale gerade zu alle militaris ften Renntniffe ab. Chabot (ber Rapuginer) ftimme te ibm ben, und beschulbiate ben General ariftotratie fcher Gefinnungen. Carra verlangte, baf er auf ber Stelle abgesteht werden foute. Riemand nabm fic bes Benerals 'an, als Berr Lariviere. Er bat, daß man erft bas Betragen bes Generals unterfuchen, und dann erft, falls man ibn schuldig finden follte, ibn abfeten mochte. Billaub be Barennes rief Berrn Laripiere ju : "Stille! Stille! Sie find ber Bertheibis aer aller Berrather! Sie vertheidigen iest ben General Montesquiou, fo wie Sie vormals ben General La Kapette pertheibiat baben! "

Dieß war ein boshafter Vorwurf, ber zum Zwecke hatte, ben herrn Lariviere bev ber Kondention verbächtig, und dem Bolke verhaft zu machen. Lariviere erklärte daher sogleich: die Beschuldigung, die man ihm mache, sev ungerecht; denn er babe sich unter der Zahl derjenigen 224 Mitglieder der gesetzgebenden Verfammlung befunden, die am 8. August gegen La Favette gestimmt hätten: folglich sev Billaud ein Verläumder, und musse zur Ordnung gerusen werden.

Dant on nahm sich seines Freundes Billand an. "Bas!" rief er, "zur Ordnung rufen! Barum? Warm soll Billaud zur Ordnung gerufen werden? Im römischen Senate sprachen Brutus und Cato tühn und teck die trockne Wahreit; wir aber, ben unsetn elenden Sitten, nennen das Persönlichkeit. Ich habe dessen ungeachtet fest ben mir beschlossen, jeden, der mir verdächtig vorkommt, ohne alle Umschweise zu verstlagen.

Kagen. Dem Generale Montesquion muß man bas Rommando nehmen, man muß ihn absehen; benn rerstens ist er verbächtig, und das darf keiner unserer Schberren seon; zwentens mussen wir und sünechteich machen, und ein auffallendes Bepspiel von Strafe geben; drittens hat der vollziehende Staatsrath seine Absehung bereits beschlossen; und dem Generale Ansselmen, dessen Talente und Bürgerstun bekannt sind, besohlen, seine Stelle zu übernehmen.

Die Ronvention entseste hierauf den General Monstesquiou feiner Stelle.

Dieser General war aber, an eben bem Tage, ba man ihn zu Paris absette, in Savoyen eingedrungen, und siegreich vorgerückt. Am 22. September geschah der erste Einfall in Savoyen, an fünf verschiedenen Orten zugleich. Die stärkte Macht der Frankreicher drang über Mont melian und Chambery ein, während die übrigen Kolonnen Thonon, Annecy und Carouge, einnahmen. Die sardinischen Truppen; denen dieser Angriff ganz unerwartet war, ihae ten keinen Widerstand, sondern zogen sich nach dem engen Passen ben Tarentaise und Maurtenne zurück, und überließen iden Frankreichern die ganze Provinz Savoyen.

Der Rriegsminister Servan gab am 24. September ber Konvention Nachricht von den gludlichen Fortschritten des Generals Montesquiou, und schlug vor, daß drey Kommissarien der Konvention nach der Armee dieses Generals gesandt werden sollten, um seine Sesinnungen zu erforschen, sein Betragen zu untersuchen, und einen andern General an seiner Stelle zu ernennen.

Lacrdir fand auf, nahm fich bes Generals au. und verlangte, daß ber am porigen Tage gegen ihn erlaffene Befchink gurud genommen werben follte. Manuel war, berfelben Mennung, und fagte: man durfe mit dem Wiedertufe nicht faumen, damit nicht ber General burch einen neuen Sieg bas Unrecht ber Ronvention noch großer mache. Carra behauptete Dancgen: bas Intereffe ber Republit erlaube nicht . einen General an der Spike der Armee ju laffen , von bem man wiffe, bag er ben 10. August migbillige. Andere Mitalieder bestanden barauf, dag ein einmal abgegebenes Defret ichlechterbings nicht jurud genommen merben burfe. Danton fagte: "man muß frenlich porfichtig verfahren, bamit bie Absetung bes Benerals Montesquiou teine unangenehme Folgen babe. Bis jest war nichts zu besorgen ; benn ich batte bem Generale einen ficheren Mann bengefellt, und ju bies fem gefagt : mache uber Montesquiou ; gieb auf alle Leine Schritte Achtung; und fobald er einen verrathe. wiften Schritt thut, fo fcbiefeibm eine Ru gel burch ben Ropf. Das Defret muß vollzogen werben, und ich unterftuge ben Borfthlag gur Abfenbung ber Rommiffarien.cc

Die Ronvention nahm diesen Borichlag an, und sandte die herren Dubois Erance, Lacombe St. Michel und Gasparin, als Rommissarien nach ber Armee des Generals Montesquiou.

Am 26. September wurde der Konvention ein Schreiben dieses Generals vorgelesen, welches aus dem Lager des Marches in Savopen am 23. September (am Tage seiner Absehung zu Paris) batirt war, worin er Nachricht von seinem Siege gab, und

verfrach, feinen nachsten Brief aus ber Sauptftabt Savonens, aus Chambern, ju fchreiben.

Rach Borlefung dieses Briefes verlangten mehrere', Witglieder, die Zuruchnahme des Detretes gegen ben General Montesquiou; allein herr Gen fonne fagter Wir wollen unser Detret nicht zurück nehmen, wir wollen dasselbe aber auch nitht bepbehalten, sondern wir wollen unser Urtheil so lange aufschieden, dis uns die, nach der Armee des Generals gesandten, Roms missarien über ihm werden Bericht abgestattet haben.

Diefes wurde beschloffen, und zugleich fesigefett, bag dem Generale biefes Detret durch einen Gilboten follte überbracht werden.

Am 28. September tam icon ein zwenter Brief von bem Generale Montesquiou, seinem Bersprechen gemäß aus Chambern batiet. Er schrieb an ben Rriegsminister am 25. September:

36 babe die Ehre gehabt , Ihnen zu melben, daß mein nachster Brief von Chambery batirt fenn murbe ; und Sie seben , baf ich Bort halte. Bon ben Ufern bes Genfer-Sees bis an bie Ufer ber Ifere, ift alles gefioben, und aus allen Stadten Savovens tommen Gefandtichaften an mich, um der frankreichischen Ration zu buldigen, und ihren Schut anzufieben. Alucht war allqueilig, benn ich habe die Reinde nicht einmal einholen tonnen. Wenn ich aber nur wenig Soffnung habe, Gefangene von ihnen ju machen, fo entschädige ich mich burch nublichere Beute, die ich ibrer übereilten Alucht verbante. Ich übersende Ihnen ein Bergeichnif bes Borrathes von Lebensmitteln, Rriegemunition, Waffen und Rriegegerathe, welches von ben Feinden ift jurudigelaffen worden. . . . 3d

batte nicht mehr als ambif Bateillone ; nor benen 15,000 Mann wie ber Blis verschwunden find. . . . Der Marich meiner Armee ift ein Gieges . Einzug. Das Bolt, auf bem platten Lande fowohl, als ans ben Stadten, lauft und entgegen. Ueberafi ficht man Die brevfarbige Katarbe : Benfallflatithen und Kreu-- Dengeschren begleitet alle unfere Schritte. . . . Magistrat von Chambery erwartete mich am Thore, und übergab mir bie Schiuffel ber Stadt, und ber Armee wurde ein gernics Baftmahl gegeben. Beute wird ber Frenheitsbaum mit grafen Reverlich. keiten auf bem Sauptplate biefer Stadt aufgerichtet merben. Es fcbeint mir, baf alle Gemuthen ju einer, ber unfrigen abnlichen, Revolution gestimmt find. Ich habe bereits von bem Borfcblage gebort, eine vier und achtzigste Abtheilung Frankreichs, oder weniakens eine Republit unter frankreichischem Schute. auszumachen. 3ch wunschte bierüber die Abficht ber Megierung au erfahren.«

Nachdem bieser Brief vorgelesen war, bemerkte Bancal: burch einen sepersichen Beschluß habe die konstituirende Versammlung einer jeden kunftigen Eroberung entsagt! die Konvention musse diesem weisen Beschlusse getreu bleiben, den Vorschlag, Savoyen zur vier und achtzigsten Abtheilung Frankreiche zu maschen, verwerfen, und den Savoyarden erklären laften, daß es ihnen fren stünde, sich nach Gesallen eine Regierungsform zu wählen.

Sehr viele Mitglieder widersetzen fich diesem Borschlage. Man musse, hieß es, tein Land auf eine Zeit lang frey machen, und es dann wieder in die Sande Leines porigen Tyrannen übenliefern. Frankreich musse

, 6

so weit als möglich das Reich der Frenheit verbreiten gest muffe den edeln Bunfchen des von ihm fren gemachten Bolles nachgeben, und die Vereinigung, gewähren. Gang Europa muffe sich nach und nach mit Frankreich verbinden; dann werde gang Europa nun Sine Familie ausmachen.

1

ŧ

•

... Mit bem anbaltenbiten Benfallflatichen wurden Diefe Meufferungen aufgenommen. Mur. Louvet fand aufe und erklarte : man burfe fich in die innere Staat& vermaltung: eines fremben Landes teinesweges mischen, und man wurde die beiligften Rechte des favopfcben Boltes verlegen, wenn man ibm biejenige Berfaftime aufdringen wolle, die Arankreich fich felbst gegebeit babe : biefe Berfaffirug fen zwar für Frankreich wohle toatia, alkein es sev noch die Arage, ob fie es ands für Savonen fenn murde; es fen ferner bie Krage ? ob die Sandwichen bieselbe von bergen verlangten's bis Koppention muffe allen "Battern erklaren: bag es ben ihnen ftebe, fich nach Gutbuuten eine Berfaffung an mablen, rund fich felbft Gefene gu- geben : es fen eben fo tlug als gerecht gehandelt, wenn bien Regnt reicher ein jedes Land ze wohin ihre Baffen bringen wurden , für ganglich unabhängig erklaren wollten. 9 1 Danton emieberte: bas Recht ber Rranfreicher fin unbezweifelt, einem jeden eroberten gande ju ertlåren abag ed fich ferner von teinem Ronige burfe beberrfeben laffen. : Gen bas Boit einfaltig genng eine Staatsverfaffung ju verlangen , Die feinem eigenen Bortheile similer laufe, so burfe man ibm-nicht nach. geben - und überhaunt muffe bie frankreichische Rationaltonvention ein Emporungsausschuß gegen alle Ronige ber Erbe fem. "Ed barf," rief et aus,

Man wirft mir por, meinen Einmarich in Saboven verschoben ju haben : allein ber multiebende Staats. rath wird der Konvention verfichern, daß er bloß auf mein wiederholtes Ansuchen mich bevollmächtigt bat. ben Cipfall ju toun, ben ich fo gludlich volltogen Sch habe bas Glud gehabt , meinem Baterlande sowohl, als ber Menschbeit, einen Dienst gu leisten, indem ich das Danner der Frenheit zu einem auten Bolle gebracht babe, welches mir biefer groken Wohlthat murdig ju fenn fcheint. Diefes Glud ift ohne alles Blutvergießen erlangt worden. Meine Laufbabn ift vollendet ; ich derf nicht langer boffen nute lich fenn ju tonnen. Die Rantemachen werden mir nie bie Eroberung Savonens verzeihen. 3ch verlange Daber, baf ein anderer General an meiner Stelle ermannt werbe. 3ch weiß, daß bas gegen mich erlaffe ge Detret durch nichts tann umgeftogen werden; und ich perlange feine andere Gnabe, als bie, nach meinem Saufe jurud ju febren, und meiner Rechte als Stgatsburger genießen ju burfen. 3ch will beweifen, daß ich nie einen andern Ebrgeit gehabt habe, als ben, meinem Baterlande ju bienen. ...

Mach Borlefung dieset Briefes entstanden einige Debatten, in Rucksicht, auf das, gegen den General ertassene, Absetzungsdefret. und den Abschied welchen en in dem vorsiehenden Briefe forderte. "Freylich," sagte Werg niaud, "dwird, in stürmischen Zeiten der Republik, ein gegen einen General ertassenes strenges Detret durch den mindesten Verdacht gerechtfertigt, der sich gegen ihn erhoben hatte. Doch muß man nicht bloß frenge senn; man muß auch dem unschuldes Angeklagten Gerechtigkeit wiedersahren lassen. Rompie Angeklagten Gerechtigkeit wiedersahren lassen.

Stren ber Befrehung Swoopens, mit Abfanung bes Marfeiller. Gefanges, gefevert werben follte.

Um 3. Oktober wurde ber Konvention abermals ein Brief bes Benerals Montesquiou porgelefen, wovin er antanbigte, bag Savoyen jest von ben Biemontefern ganglich geraumt mare. Er überfanbte jugleich Eine Abschrift der Proflamation, welche er an die Savovet Batte ergeben laffen. Es bief in biefer Dro-Mamation : "Rolfer Sapobens. Die frankreichische Birmee tommt nicht Gure Relber ju verbeeren. Bas fie it ihren Bedürfniffen nothig bat, bas wird bet Genetal gutraulich von Euch fordern. Rederzeit wird 'te mit bem Belbe in ber Sand Guren Bepfrand an-Enfen; fur Gure Derfonen, Gure Wohnungen und Euer Eigenthum, wird er Achtung haben. Das frantreichische Bolt bietet Euch feine Freundschaft an, und will Euch mit fich bas fur ben Menfchen toftbarft But theilen laffen ; bas But, welches fogar ber Stlave noch zu erhalten hofft, ober wünscht — die Frendeit. Moget Ihr berfelben unter frankreichischen Schute gtniefen! Dief wird alebann ber ruhmvollfte Sieg un. ferer Waffen fenn.

¥ز.

-53

Am 6. Oktober kam ein neuer Brief des Generals Montesquiou an die Konvention. Der General schriede er habe das Dekret erhalten, durch welches seine Absseitung noch sen aufgeschoden worden; wenn die Kohsention die Wahrheit hatte hören können, so würde sie wissen, das alles, was man gegen ihn vorgebracht habe, weiter nichts als Lügen wären. "Man klagt mich an," sagte Montesquiou, "die Macht des Königs von Sardinien salsch angegeben zu haben; ich aber exkläre, das nielne Angabe volkommen richtig war.

gleine Könige meste in Eurspa geben. Ein einziger König wurde hinreichend seon, die allgemeine Fresbeit in Gesahr zu bringem! Ich verlanze daher, daß ein Ausschuß niedergesett werde, der mit Eenst sich über die Mittel berafhschlage, unter allen Bolkern eine allgemeine Empdrung gegen alle Könige anzustisten !" Die Versammlung gab dem diplomatischen Ausschusse den Austrag, den Vorschlag, über Sauopen in Betrachtung zu ziehen.

... Der Kriegsminfter Servan ichrieb an bie Ron. vention am 28. September: ba ber Einfall in Sapopen beefes Land frev gemacht babe. fo scheine es ion ber frankreichischen Republik angemeffen , ein fo aludliches Ereiquif baburch an fevern, bag man auf bem Mevolutionsplate ( bem vormaligen Blate Lub. wigs XV.) mit der größten Reverlichkeit und unter Begleitung einer gablreichen Inftrumentalmuft, ben Marfeiller-Marfc abfinge; ber Rarfeiller-Marfc fes Das Te Den m ber Frankreicher. "Diefer patriott Ache Gefang," fubr ber Minifter fort, .. welcher einen getreuen : Ausbrud. ber frantreichifthen Befinnungen enthalt, muffe in unferem gangen Lande ertonen; unfere Rachbaen muffen ibn boren; und er muffe auf ewig bie: hoffnung ber Boller und ber Schrecken ber Tyrannen fepn! Golche Eroberungen find eines freven Boltes wurdig; nicht für fich felbft., fonbern fur bie Rrenbeit : macht es Eroberungen : und feine Rriege bereiten bas Wohl ber Bolfer !"

Die Konvention beschloß: daß Abschriften biefes Briefes des Ministers nach den dren und achtzig Absteilungen Frankreichs versandt werden sollten, und daß auf dem Revolutionsplate ein öffentliches Fest zu

Shren ber Befrebung Swopens, mit Abfunung Des Marfeiller. Gefanges, gefevert werben follte.

E

9

'n

jį

2

ı.

: 1

Ħ

'n

15

ıİ

ł

Ľ

Ŋ

ė

Um 3. Oftober murbe der Konvention abermals ein Brief bes Generals Montesquiou porgelefen, wovin er antanbigte, baf Savoven jest von ben Biemontefern ganglich geraumt mare. Er übersandte gugleich eine Abschrift der Proflamation, welche er an die Savover batte ergeben laffen. Es bief in biefer Dro-Mamation: "Bolfer Savovens. Die frankreichische Armee tommt nicht Gure Felbet ju verbreren. Bas fie st ihren Bedürfniffen nothig hat, das wird der Genetal gutranlich von Euch fordern. Jederzeit wird 'er mit bem Belbe in ber Sand Guren Benftand antufen; fur Gure Berfonen, Gure Wohnungen und Euer Gigenthum, wird er Achtung haben. Das frantreichische Bolt bietet Euch feine Freundschaft an, und will Euch mit fich bas für ben Menschen toftbarft But theilen laffen ; bas But, welches fogar ber Stlave noch ju erhalten hofft, ober municht — die Frenheis. Moget Ihr derfelben unter frankreichischen Schupe gtniegen! Dief wird alebann ber rubmbollfte Sieg un. ferer Baffen fenn.

Am 6. Ottober kam ein neuer Brief des Generals Montesquivu an die Konvention. Der General schriede er habe das Detret erhalten, durch welches seine Absteinig noch sen aufgeschoben worden; wenn die Rokssention die Wahrheit hatte heren können, so würde sie wissen, das alles, was man gegen ihn vorgebracht habe, weiter nichts als Lügen wären. "Man klagt mich an, a sagte Montesquiou, "die Macht des Königs von Sardinien falsch angegeben zu haben; ich aber erkläre, das meine Angabe vollommen richtig war.

Man wirst mir vor, meinen Einmarich in Savenen perschoben ju baben : allein ber milgiebende Staats. rath wird ber Konvention verfichern , daß er blog auf mein wiederholtes Ansuchen mich bevollmächtigt bat, ben Cipfall ju toun, ben ich fo gludlich volltogen babe. 3ch babe bas Blud gehabt , meinem Baterlande somobl, als der Menschbeit, einen Dienst gu leisten, indem ich das Danner der Frenheit zu einem guten Bolle gebracht habe, welches mir diefer großen Wohlthat wurdig ju fenn scheint. Dieses Glud ift phne alles Blutvergießen erlangt worden. Meine Laufbahn ift vollendet ; ich berf nicht langer boffen nuts lich fenn zu tonnen. Die Rantemachen werden mir nie die Eroberung Savopens verzeihen. 3ch verlange Daber, baf ein anderer General an meiner Stelle ermannt werbe. 3ch weiß, daß bas, gegen mich erlaffe ge Detret durch nichts tann umgeftoffen merden; und ich perlange feine andere Gnade, als bie, nach meis nem Saufe jurud ju febren, und meiner Rechte als Stgatsburger genießen ju burfen. 3ch will beweifen, daß ich nie einen andern Ebraeit gehabt habe, als ben, meinem Baterlande zu bienen. ce

Mach Borlefung dieset Briefes entstanden einige Debatten, in Ruckicht, auf das, gegen den General erkassiene, Abstehungsdefret, und den Abschied welchen en in dem porstehenden Spiese sorderte. Arevlich, affrenden Beiten der Republik, ein gegen einen General erkassens strenges Detret durch den mindesten Berdacht gerechtsertigt, der sich gegen ihn erhoben, hatte. Doch muß man nicht bloß frenge senn; man muß auch dem unschuld big Angestagten Gerechtigteit wiedersahren lassen. Mon-

sekippion hat gerade zu der Zeit gestegt . da man ihn antlagte, daß er nicht siegen wolle. Er hat die Freysbeit auf Menschlichkeit gegründet, ohne welche es keine andere Freyheit giebt., als die Freyheit der Tyger in den Wäldern. Er hat sich gegen alle Verläumdung gerechtsertigt. Jest nimmt er seinen Abschied; man muß ihm aber denselben nicht ertheisen, sondern ihn vielmehr in den Stand seinen, seinem Vaterlande noch ferner diesen zu können."

Dere In I ion miderlette fich biefem Borfchlage, Er nannte bas, gegen ben General Montesquiou ab, gegebene., Detret ein gerechtes Detret, und bestand darauf daß baffelbe nicht durfe gurud genommen werben.

Endlich schlug Barrere vor: daß die Bersammlung nicht eher etwas beschließen solle, als dis fie den Bericht ihrer Rommissarjen ben der Armee murbe geport haben. Dieser Borschlag mard angenommen.

Ein Brief dieser Kommissarien wurde am 7. Ott. der Konvention vorgelesen. Sie billigten das Betrassen des Generals, ertheilten ihm, die größten Lobeser. Schungen, und baten die Konvention, ihn ferner an Kinem Posten zu lassen. Hierauf nahm die Konvention ihr, am 23. September gegen den General Monstesquiou erlassens, Detret, vermöge welches er seiner Stelle war entset worden, zurud, und erlaubte ihm ferner an der Spize der südlichen Armee zu, bleiben. Zu eben der Zeit, da der General Montesquiou Savonen eroberte, drang, von der andern Seite, der General Anselme, und von einem Geschwadze unterstützt, in die Grafschaft Rizza, Er hatte am 17. Septem, ber von dem postziehenden Staatsrathe den Besehl er-

balten , von jener Seite in bie Staaten bes Rbitas von Sardinien einzufallen , und zu Marfeille alles gefunden, mas ju biesem Angriffe nothig mar. Diese Stadt allein verschaffte ibm feche taufend auserlefene Burgerfoldaten , Die nothigen Schiffe und Eine Million Livres an baarem Gelbe. Die Goldaten bes Ronias hon Sardinien floben ben bet Ankunft ber Krantreis ther, und die Grafichaft Migga murbe ohne Biberfand erobert. An fel me fchrieb am 29. September mis Miga an ben Rriegsminifter: 33rb bente misraen ben Rrenheitsbaum in ber Stabt Digga und in ber Reftung Mont alban pfangen gu laffen, unb ubermorgen in ber Stadt und Reftung Billefrande. Roch tann ich nicht begreifen, mas fur Grunde bie Truppen bes Ronigs von Sarbinien bewogen Baben irrogen i fo große Bertheibigungsmittel und fo wichtige Posten auf eine fo feigherzige Beife zu verlaffen. Es ift ein panischer Schreden, ben ich mir ju Ruse mathe." - In der That ift die fo schneffe tebergabe ber Stadt Miga, obne Die minbefte Bertbeibiaung, eine gant unbegreifiche Begebenbeit. Die Stadt mar mit allem Mothigen reichlich verfeben und batte eine febr gabireiche Befatung - aber freplich beftand biefe Befakung aus fardinischen Truppen!

Am 14. Oktober wurde, wegen dieser Siege, zu Paris ein großes diffentliches Fest gefeyert. Auf bem dormaligen Plaze Ludwigs des XV., welchem man jetzt den Namen Revolutonsplaz gegeben hattez wurde auf dem Fußgestelle der herunter geworfenen Bildsäule Ludwigs des XV. eine Bildsäule der Freybeit errichtet. Das Jußgestoll selbst war mit Inschriften geziert. Auf der Einen Seite las man: frank

ærtchifche Republit 1792; nuf ber anbern: Montesquous Gingug in Chambery, Die Sanptftadt'von Savonen; auf Der britten: Anfelmes. Einzug in Die Graffcaften Milla und Montalbano. Die Darifer Burgen. milit maricbirte, unter Abfeurung ber Ranonen, mit Biegenden Rahnen und tlingenbem Spiele, nach biefem Mage. Ein Amphitheater war duf bemfelben errichtet, wo bie Mitglieber ber Rationaltonvention und bes Parifer.Burgerrathes Dlat nahmen. Gine Menge Swover tamen mit friegerifcher Mufit, paarmeife, Dand in Sand, auf bem, Plate an, und wurden von den gamtreichen Rufthauern mit lebhaftem Beyfallttatichen empfangen. Die Fahnen und Banniere Der Burgemifit murben rund um bie Bildfaule bergeftellt ; ein gabireiches Drchefter fpielte ben Gefang Der Marfeiller, ber von allen Anwefenden gefungen wurde ; mit bem Abfeuren ber Ranonen', und bem Gefciet : Bod lebe bie Republit! wurde bie Reperlichteit befchtoffen.

In feiner bedrängten Lage wendete fich ber Ronig von Sawimien an alle feine Freunde und Bundesgenoffen und bat um Sulfe. Er ersuchte England um feine Unterflugung durch ein tleines Geschwader, well hes eben damals im hafen von Billafrance lag.

An die vereinigten helvetischen Staaten schrieb der König von Sardinien den solgenden Brief: Schreiben des Königs von Sardinien an die drepzehen Kantone, die Eidse genoffen und die Bund sgenoffen des helvetischen Staatstörpers.

"Bictor Amadeus, von Gottes Gnaben Ronig von Sardinien, Eppern und Jeru. falom, u. f. w. Liebste und werthelte Avennbe, Machbarn und Bunbabermandte, Ohne Zweifel muffen Sie fcon benachrichtigt fenn, und mit Erftaunen vernommen baben, wie die Eranfreicher, mit einer Hebermacht von mehr als 20,000 Mann, auf ber Seite pon Montmelian in Savopen eingefallen End; und mar ohne baf fie und vorber ben Krieg ertlart batten. oder von unferer Seite, burch irgend eine feindfelige Magreael ober Sandlung, baju gereitt worben maren: Wir fonnen nicht umbin, Ihnen biefes als einen Borfall befannt zu machen, ber bie Bermunberung unb ben Unwillen aller Machte Europens erweden, aans besonders aber bie belvetischen Staaten intereffiren muß, mit welchen wir nit unfere toniglichen Borfale ren jederzeit als gute Nachbarn, Freunde und Blutde permandte, zu leben aufrichtig gewünscht haben.«

323ndem wir nun bie ichablichen Wirtungen unb fcredlichen Folgen ermagen, melde ein fo unerbortes Merfahren, als bas ber Frankreicher gegen und unb unsere Staaten, mahrscheinlich in allen benachbarten Ländern nach fich gieben muß; fo halten wir uns auch versichert, bag Sig nicht pur an der unangenehmen Lage, in welche wir baburch gerathen find, Theil nebmen, sondern auch zu gleicher Zeit auf Alles, was barans entspringen tonn, die größte und ernflichfte Aufmerkfamteit wenden werden. Bir hoffen fogar, baf Sie, ben weiser Brufung bie fchicklichften und mirtfamften Mittel ju hemmung und Aufhaltung bes fernern Fortganges eines Hebels, welches, Durch den Umftur; aller Regierungenerfaffungen, allen Staaten ben Untergang brobet, reiflich erwagen merben, ob nicht unter biefen Mitteln Die Ergreifung gemeinschaft-

licher , an biefem Endawede bienlicher Magregeln, befonders aber 36r Benftand jup Befrenung Sapopens von dem Jode ber Frankreicher , Die allerschicklichften fenn mochten. Sie werben fchon von felbft ben Gin-Auf, welchen bas Benfbiel von bemjenigen, mas fich' in Savoven zugetragen, auf alle benachbarten gander baben kann, so wie auch die Gefahren einsehen, welche Daraus entspringen tonnen , ohne daß wir der Mube bedürfen, Ihnen felbige zu ichildern. Bir ichranten uns daber jest nur auf die Bitte ein, baf Sie, überzeugt von der Ungerechtigfeit biefes frankreichifeben Uns griffes auf uns, von ben Folgen, Die baraus ju beforgen find , und von ber Rothwendigkeit einer guten und festen Bereinigung zwischen allen daben intereffir. ten auten Machbarn, por allen andern, fo viel Ihnen nur immer Ihre eigene Lage gestattet, eine, bem Un. beil juvortommende und unferm gerechten Unliegen entsprechende, Entschliesfung fassen, und und in ber Doffnung bestärten werben, von Ihnen benjenigen Bepftand ju erhalten, welchen wir, angetrieben von unferm Bertrauen auf Ihre Freundschaft, und auf Den Antheil, welchen Sie jederzeit an allen, unfere-Ramiltenftaaten angehenden Dingen, genommen haben, ben einer fo wichtigen und bringenben Gelegenheit, als. Die gegenwartige ift, von Ihnen erbitten."

, "In diefer Erwartung bleibt uns nichts übrig, als Sie der Fortdauer unferer ausnehmenden Freundschaft zu versichern, und wir bitten Gott u. f. w."

> 3Geschrieben zu Eurin am 10. Oftober, im Jahre bes heils 1792, und im 2often unserer Regierung."

"Bictor Amabeus."

An ben Ranton Bern ichrieb der König noch bes. fonders, wie folgt:

"Bictor Amadens, von Göttes Gnaben, König von Sarbiffien, Eppern und Jerufalem, u. f. w. Liebste und wertheste Freunde, Rach. barn und Bundesverwandte."

"Benn wir fcon nicht gleich im erften Augenblide, ba mir ben Ginfall ber Rranfreicher in Savonen vernahmen, eilten, Ihnen biefen unangenehmen Borfall au melben, fo fchmetcheln wir uns boch, baf Sie, weit entfernt biefen Aufschub irgend einem Manget av Rutrauen von unferer Seite ju ben Gefinnungen Ihrer Republit gegen und benjumeffen , benfelben viels mehr als die naturliche Rolge unferer erften Ueberras fdung, und ber unumganglichen Bortebrungen, woan und ein folder Borfall nothigte, anfeben werden. Da wir jeboch hoffen, bag Sie auf anbern Beaenmit eben fo viel Unwillen als Migvergnugen, bas ungerechte und fchrepende Berfahren einer benachbarten Ration werden vernommen haben, mit welcher wir in teinem Rriege begriffen maren, und welche wie burch teinerlen Reindseligfeit aufgereißt hatten: fo benachrichtigen wir Sie jest nur, als aute Kreunde und Nachbarn, von der gerechten Beforquif, Die wir in Ansehung ber fernebn : Abfichten ber Frantreicher auf unfere ubrigen Staaten an begen Urfache baben, to wie auch von unferm festen Entichluffe, alle unfere Mittel zu einer nachbrucklichen Widerfetung anzumenben. "

Der Antheil, welchen Ihre Republit jederzeit an allen, fowohl und als unfere Staaten betreffenden Dingen, genommen, läft und nicht zweifein, daß Sie bey diesen unangenehmen Umständen vorzüglich geneigt sen werden, und, so viel es nämlich die Lage

und die Umstände Ihres eigenen Staates gestatten, vene Beweise davon zu geben. Wir schmeichels und dessen um so mehr, da die Verbindung, welche jederzeit; zwischen den Provinzen Ihrer Republik und unssern Serzogthum Savopen obgewaltet hat, sowohl, als die in derselben von je her wahrgenommenen Gesstmungen, nach Beschaffenheit der Umstände dazu berzutragen, das gedachtes Herzogthum in seiner alten Abhängigkeit von unserer Herzschaft erhalten werde; uns versichern, das Sie dasjenige, was dem gedachten Herzogthume begegnet ist, eben so wenig mit gleichzeitigen Augen ansehen werden, als die Folgen, welsche dadurch sine die benachbarten Staaten entspringen können."

Bir tonnen, indem wir Obiges Ihrer eigenen Beisheit und Scharfficht überlaffen, Ihnen nur bie Berficherung geben, baf, ungeachtet mir gegenwartig genothigt find, unfere gange Macht dieffeits der Alpen, jur Befchusung Diemonts vor dem Ginfalle der Frants reicher, ju vereinigen, wir bennoch nichts, mas in unferm Bermogen ftebt, unterlaffen werden, ben Ber-Inft, welchen wir erlitten haben, wieder einzubringen. Wir glauben uns hieben besonders auf die Freundschaft Ihrer Republit, und gwar um fo mehr verlaffen gu tonnen, ba Ihr eigenes Intereffe baben obwaltet, auch Sie geneigt ju finden, und jur Erreichung unferes Endzweckes benzustehen , in fo fern die Reihe der Ba gebenheiten foldes gulaffen wird. Immittelft haben wir mit großer Rufriedenbeit vernommen, mas für Magregeln Sie fo muthig ausgeführt haben, um fowohl die Stadt Genf nicht unter der Macht der frank reichischen Truppen, wovon fie bedrobet murde, erlie-

gen zu laffen, als auch Ihren eigenen Staat por febem wangenehmen Borfalle von iener Seite zu beden. Mir munichen auf bas lebbaftefte, baf Sie und ferner bie Makregeln eröffnen wollen, welche Sie zu ergreifen für nothig achten, um noch ferner einen Reind pon Ihren Gramen abzuhatten, ben man wohl mit Recht ben gemeinsthaftlichen Reind von gang Europa. nennen mag. Sollten Sie es augleich für autraglich baften, einige, zu biefem Endzweckt führende, Daf. regeln, welche noch wirtfamer jum Boutbeile bender Staaten beptragen tonnten, mit ben unferigen ju vereinigen: fo wurden wir schleuniaft alles, mas Sie uns etma porzuftblagen batten, mit eben fo viel Bergnugen als Dant annehmen. Sie fonnen bemnach von nun an perfichert fevn, baf wir bestänbig geneigt fenn werben, von unferer Seite alles bengutragen, mas nur irgend gur Erreichung bes ermunichten gemeinschaftlichen Bieles am dienlichften feyn mag : und wir haben Urfache und zu schmeicheln , baf fowohl bie mit uns verbundenen Machte, als auch biejenigen, welche uns unftre Staaten garantirt baben, ben Rall bringend genug, und unfere Sache gerecht genug finben werben, um fich bewegen zu laffen, uns auf bas schleunigke benjenigen Benftand ju leiften, welchen mir , in Semafheit unferer Bertrage fowohl, als unferer bringenben Anforderungen, ein Recht haben ju erwarten."

allebrigens bitten wir Gott, daß er Sie, unfere lieb. fien und wertheften Freunde, Nachbarn und Bundesbers wandten, in feinen beiligen Schut nehmen wolle."

"Gefchrieben zu Eurin, am 10. Oktober im Jahre bes heils 1792, und im zwanzigsten unferer Regierung."

Bictor Amadeus."

Die helvetischen Staaten antworteten dem Konige in folgenden Ausdrucken:

Dinien zu erlaffenden, Antwort.
Rovember 1702.

"Sire,"

Aus Ew. Maj, Schreiben vom 10. Oftober has ben wir mit großer Betummernis erseben, wie die Flammen des Krieges sich bis in Ew. Maj. Staaten ausgebreitet haben, und wir nehmen wahren Untheil an diesem ungludlichen Ereignisse."

Dew. Maj. laden den ganzen helvetischen Staatskörper ein, mit Ihnen gemeinschaftliche Sache gegen
Die frankreichische Nation zu machen. Allein es kann:
Ihnen nicht entfallen seyn, wie wir sowohl an Sie,
als an die übrigen kriegführenden Machte, eine Erklärung gelangen lassen, woriun wir und zur Beoba
achtung der genauesten Neutralität anheischig gemacht
haben. Ew. Maj. wollen in gnädigste Erwägung zu
ziehen geruhen, wie die Lage und die Umstände, in
welchen sich gegenwärtig die helvetischen Staaten besinden, und die Bersicherungen, welche sie gaben, es
unnachläsiglich erfordern, daß sie dem angenommenen
Costeme getreu bleiben, und pünktlich bep der Neutralität beharren, welche den kriegführenden Mächten
angekündigt worden ist.

33 Wir bitten, daß es dem Almächtigen gefallen wolls, ben fo fehr erwünschten Frieden bald wieder herzustellen, und sowohl Ew. Maj. insbesondere, als auch alle Dero Unterthanen, mit seinen Segnungen zu übersstütten."

Rerner wandte fich ber Ronig von Sardinien an den Reunter Theil. E e

Wiener Dof. Diefer ließ, am 14. Ottober, burch feinen Minister, den Bice Doftangler Grafen von Cobengi, folgende Rote an die Minister der italienischen Sofe übergeben:

"Ein Korps von 25,000 Frankreichern, unter dem Rommando des Herrn Monte squiou, hat, nachsdem es die, zur Vertheidigung des Schlosses des Marsches postirten, piemontesischen Truppen zurück gedrängt batte, sich ohne fernern Widerstand der sämmtslichen niedern Länder Savopens bemächtigt, und ist zu Chambern mit den lebhastesten Freudensbezeugungen aufgenommen worden. Ungeachtet sich die Piemonteser am Eingange von Tarentese verschanzt haben, woste Werstärkungen erwarten, ist es dennoch sehr wahrsscheinlich, daß sie ben Annäherung des Schneewetterstüber den Verg Cenis werden zurück gehen müssen, und daß solglich das Herzogthum Savopen in der Bewalt der Frankreicher bleiben wird."

Da Se. sarbinische Maj. in dieser bedenklischen Lage Sich an Se. Maj. den Kaiser gewendet hat, um von Ihm eine Berstärkung von Truppen und jede andere Hulssleistung zu erlangen, die Se. Apostolische Maj. Ihm durch Ihre Bermittlung verschaffen könnten; so hat Se. kaiserl. Maj. desschlossen, sich unverzüglich an die italienischen Kürsten zu wenden, welchen allen daran gelegen ist, zu verstindern, daß dieser Schlüssel Italiens nicht in die hände der Frankreicher gerathe, welche nicht sowohl ihrer Wassen, als ihrer Lebre wegen, zu fürchten sind, die sehr tauglich ist, ihnen in allen Ländern Prosespeten zu verschaffen, und die, wenn sie auch nur von einer mittelmäßigen Kriegsmacht unterstügt wird, die

Ordnung und effentliche Rube fibren, und vielleicht gar vernichten kann."

"Diese Gefahr ift um so mehr zu befürchten, ba die Frankreicher im Besitze der Grufschaft Mizza sind, aus welcher sie in Piemont eindringen, und von bortber in den benachbarten italienischen Ländern Unruhen erregen können."

3tlandthig wurde es sen, dem . . . . Hofe zu zeisigen, wie hochk schablich die Ausbreitung jener Lehre der Grundsage seiner Regierung senn wurde; jewer: Lehre, welche die in Frankreich herrschende Marthie durch alle möglichen Mittel in Europa und vornehmstich in Italien, zu verbreiten sucht, wo die frankreichschen Truppen, wenn sie die ins Gediet des . . . Hofes vordeingen tounten, sich bestreben würden, Emporungen in seinen Landern und sogar in seiner Hauptskadt anzuzetteln."

Diese, für den... hof sochet deingenden und wichtigen, Betrachtungen lassen Se. kaiserl. Maj. teinen Augenblick daran zweiseln, daß der... hof sich entschliessen werde, Sr. sardinischen Maj. alle hatse zu leisten, welche der Zustand seines Landes gestatten wird. Da Se. kaiserl. Maj. selbst Sich vorsetz, zu den Mäßregeln mit zu wirten, welche man ergreisen wird, um von den italignischen Gränzen einen Feind zu enksetnen, der, wegen der Verführungsmittel, die er ahwendet, gefährlicher ist als wegen der Macht seiner Wassen, und der durch die nämlichen Mittel seine Operationen viel weiter, als durch die Steae seiner Wassen, ausbreiten könnte."

maj, an den herrn Minifter Des ... Sofes, feste

der Weinerische Hoftangler noch, auf ausdrücklichen Befehl seines Souverains, hinzu, wie Sc. Maj. volltommen überzeugt ist, daß dem . . . Hose belieben werde, auf diest Note, welche blaß auf Wieder, berstellung der diffentlichen Rube abzweckt, deren Handbadung dem . . . hose bochst wichtig senn nuß, ohne Beitverlust diejenige Antwort zu geben, welche die, Umstände erfordern.

Ueber so viele und so große, in so kurzer Zeit ers rungene Siege, wurden die Frankreicher aufferordenta lich ftolz; fie hielten ihre Waffen für unwiderstehlich, und machten im vollen Ernste Plane zur Eroberung der ganzen Welt.

Der frankreichischen Armee fehlte es indeffen mur akzusehr an Mannszucht und militärischer Unterwürzsigkeit; und vergeblich bemühten sich ihre Ansührer, die Solvaten von Ausschweifungen zurück zu halten. Eines der zu Paris errichteten Bataillone brach zu Cambray das Gefängnis auf und ließ die Gefangenen los. Rachdem diese Truppen sich aus der Stadt entfernt hatten, ließ der Bürgerrath die losgelassenen Gefangenen wieder einsperren. Allein die zwepte Division desselben Bataillons, welche am folgenden Tage einruckte, erbrach die Kerker abermals, schlug einem von den Gefangenen den Kopf ab, und ließ die übria gen los. Einige Offiziere, welche diesem Unsuge Sinbalt thun wollten, wurden ermordet,

Ein anderer, abnlicher Borfall, ereignete fich besnabe um dieselbe Zeit. Bier Ausreiffer, Dragoner,
giengen zu Rethel von den Preussen zu der frankreichischen Armee über, und liessen fich von den Frankreichern anwerben. Einige frankreichische Soldaten

von dem Parifer Bataillon. Mauron fei I trafen diese preuffifchen Andreiffer in einer Schente an, jantten Ach mit ihnen, fchimpften fie, und warfen fie aus dem Saufe. Der General Chagot befahl rubig ju feput und fandte einige Leute ab, die Renangeworbenen gu beschüten. Allein es hatte fich mit den Parifern noch , eine Menge anderer Goldaten vereinigt, und ber Saufe bot jest dem Generale sowohl, als den von ihm abgefandten Leuten, Trot. Der General begab fich felbft nach dem Orte des Aufruhrs, lief die Preuffen por fich bringen , und manbte alle feine Beredfamkeit an, um die Aufrührer ju bewegen, bag fie berfelben fconen mochten. Dieg half aber fo wenig , bag Gince von ben Rerien endlich austief: "weim ber Beuergl micht will wie wie, so muß man ihm auch aus der Belt helfen ! " Bep biefen Borten ritt ber General, der da fab daß feine Gegenwart unnut fen, binmeg, und erfuhr bald nachher, bag bie vier Preuffen maren in Studen gehauen worden — eine abscheuliche That ! eine gang zweckiofe Granfamteit!

Sobaid der General Dumouries davon Rachricht erhielt, befahl er dem Generale Beurnon ville, einige Mannschaft mit Feldstücken gegen bevde Batzistone, andrücken zu lassen, und ihnen anzudeuten, das sie sogleich die Wassen niederlegen, und sich ergeben sollten, spust würden sie zusammen geschossen werden. Sie ergaden sich. Davauf saudte man ihre Fahnen an ihre Stadtviertel, nahm ihnen Wassen und knissem, und schickte die Leute in dieser schmählichen Verfassung nach Paris, um den Willen der Konventian zu vernehmen. a)

a) Moore Journal. T. 2. 5, 105.

Meann diefes Borfalls ariff Mt a t a t in feiner Rit. fcbrift ben Beneral Dumonrice an : und bief ibn ei. nen Bollufting, einen Sofataven, einen Ariftofraten. Die Morber nannte er: rechtschaffene Ranner, Batrioten, bie bloß aus Batriotismus bem Senter, bem . Die Ermordeten bennoch botten ju Theil werden muffen, um einigt Stunden juwor getommen maren; Die vier Ausreiffer maren, faate er, teine Areuffen gewefen, fonbern ausgewanderte Arantreicher, die man mit ben Baffen in der Sand ergreffen batte, und Die baber bon ben vatrietischen Solbaten mit Necht maren gum Tobe perurtheilt morben; diefe patriotiffen Solbaten . wurden icht von dem General Dumonries und Chartot bloff in der Abficht verlaumbet, um bie Burs ger von Baris, vorzäglich aber ben Barifer Burger. rath, welchem man bie Mevolution. vom 16 benten Anguft zu verbanten babe, bem genjen ganbe verhaft zu machen. a)

Gom diest Antiagen wiederholte Marat auch im Jakobinertinbe, wo er behauptete, das die Morden Burg extronen verdient hatten: ja er war unverschamt und frecht genig, den General Dümouriez, während beffen Anwesendeit zu Paris, zu besuchen, und ihn wegen der Sestvasung dieser Morden zur Aede zu stellen. Er traf den General nicht zu Pause au. Allein er ließ sich sagen, wo der General sich befände, degab sich dahin, und fand den General in einer zahl reichen sehwelgenden Sesuspast von Deputirten der Konvention, Generalen, Schauspielern, Ministern und Freudeumädchen, an einer uppigen, mit allem versedenen Tasel. An der Thure des Limmers that der

Rommenbant Santerre Lakapendicuste: Die Mismister Roland und Lebrün waren ebenfalls in diesfer Bersammlung, so wie auch Rersaind und Lasfource. Aus dieser Gesellschaft rief Marat den Gesmeral Dümouriez, den damals ganz Frankreich andes
tete, in ein besonderes Zimmer, und stellte ihn zur
Rede: er erbielt aber nur kurze verächtliche Antwork.

Diefer abscheuliche Menfch, Marat, beffen Betra. gen feit bem Anfange ber Revolution man in ben vovigen Banben biefer Machrichten aufgezeichnet findet, war ein wahres Original von Unverschamtheit, Frech. beit, Mordluft und Schaamloffafeit. Es war ein tleis ner Mann, weit unter mittlerer Groke, mit einem abideulichen Befichte. Seine Rleibung mar immer schmutig und gerriffen, und zwar war in biefer Rer-Immotheit, burch welche er : fich bem Bolle beliebt zu machen fucte, etwas gesuchtes. Sein unfriftetes, um gepubertes Saar bieng um ben Ropf berum, und mar mit einem schmutzigen Tuche umwickelt. "Marat, " faat Moore, mif ein tleiner leichenfarbiger Mann, deffen Genicht feine Leidenschaften treffend ausbruck Wer Morbscenen machen will, für den ift Marats Roof unschäubar. . . . Wenn Marat auf ber Redmerbubne fieht, trägt er den Ropf so boch wie moglich, und will fich gern bas Anfeben ber Burbe geben. Das gelingt ibm freplich nicht; aber es ift boch gum Erftaunen, wie er, unter allen lauten Meufferunen und Beichen bes Saffes und Edels, womit man ion belegt, fo aufferordentlich gufrieden mit fich felbit fcheinen tann. Es fallt ibm nie fin, furchtfam ober nachgiebig auszusehen, und mir/schien es immer, als blide er verächtlich, oder brobend, von der Bubne auf die Berfammlung herab. Er spricht in einem hohlen, trächzenden Tone, mit Nachdruck, der ihm aber nicht gerathen wis." — Bor der Revolution war Marat Arzt, und machte sich durch mehrere frankreichische und engländische, physikalische und medizinische Schriften bekannt, deren Inhalt aber nicht sehr bebeutend ist.

Der Denkspruch, den Marat der Zeitschrift vorsetzte, die er seit der Revolution schrieb, hieß: Ut redeat miseris, abeat fortuna superdis, welches him länglich beweiset, daß sein Zwed war, die Armen zum Pländern der Reichen aufzuhetzen.

Am 18. Oftober wiederholte er in ber Konvention alles, was er am vorigen Tage jur Entschuldigung der Morder und zur Beschuldigung der Generale Düsmouriez und Shajot vorgebracht hatte. Gegen den Lettern verlangte er sogar ein Antlagedefret. Er wurde aber nicht gehört, und sein Antrag ward mit Verachtung abgewiesen.

Bu einer Zeit, wo alle Generale der Armee; Dismouries und Rellermann ausgenommen, für mehr oder weniger verdächtig gehalten wurden, traute man auch dem alten General Luck ner nicht. Er wurde von Chalon in nach Paris beschieden um sich zu verantworten. Am 23. September kam er zu Baris an und verlangte am folgenden Tage vor den Schranken der Konvention zu erschienen. Er wurde nicht vorgelassen. hierauf sehrieb er un die Konvention einen Brief, welcher am 27. September vorgelesen wurde. Dieser Brief verdient hier eine Stelle, weil er so ganz originell ist, weil er den Karakter dieses alten Kriegers sehr tressend schiedert, und weil er bis jeht in Deutschland noch nicht bekannt geworden ist. Der Brief lautet wie solgt.

"Burger Stellvertreter. Da ich burch ben polleiebenden Staatsrath nach Baris bin berufen wor. ben . um mit ibm die Rriegsoperationen zu verabreben, to babe ich mich bemubt, die Erlaubnif ju erhalten, mich por ber Mationalfonvention ju ftellen, ben welcher alle Gemalt und alle Macht ift. Sie baben bas Ro. nigreich in eine Republik verwandelt. Recht gut. Ich will gang ber Ration gehorchen; aber ich muß Ihnen, Stellvertreter, offenherzig ben Buftand befchreiben, in bem ich mich befinde. Benn ber Solbat an feinem Doften bleiben foll, fo muß biefer Doften fest fteben, und er muß, fobald er feine Pflicht erfullt, auch nach Berdienst geehrt werben. 3ch febe, baf feit einiger Reit mich bie Berlaumbung umgibt, und Beschuldis aungen über mich bauft. Stellvertreter, mein berk ift frankreichisch. Mon thut mir unrecht. 3ch fann awar nicht frangofisch sprechen, aber ich tann mich fchlagen, und ich widme mich Frankreich, meinem gemabiten Baterlande. Man wirft mir einige Ausbrucke in meinen Briefen por; aber ich babe ja oft genug gefaat, baf ich biefelben burch jemand anders in bie frangofiche Sprache überfeten laffe. Man wirft mir mein Berfahren zu Courtray vor. Bas tonnte ich aber thun, ba ich unter einem schlechten Minister fand, und da La Kapette in meiner Mabe mar, bem ich niemals getraut babe : benn ich mufte gang guverlaftig, baf er mich in Berlegenheit ju feten fuchte. Man balt mir mein Betragen feit dem 10. August por: aber bin nicht ich es, ber, gleich in ben erften Sagen nach dem 10. August, den Rommiffarien der Berfamminng ben ber Armee alles vorbereitet bat: to bof he nur bas zu endigen brauchten, was ich an-

gefangen batte. Die Rommiffarien find nach meiner Armce gefommen. Rachber bin ich zum Generaltfis mus ernannt worden, nicht um die Truppen in die Schlacht au führen, fonbern um Plane mit ben übris gen Generalen zu verabreden. Ru Chalons babe ich an der Bildung ber neugeworbenen Soldaten gegrbeis Ich that was jeber tet, Die mir zugefandt wurden. andere Offizier murbe gethan baben : ich fandte bieies nigen Soldaten gurud, Die nicht bemaffnet, ober Die nur schlecht bewaffnet waren. Man sagt, ich batte bas Rutrauen ber Golbaten nicht. Daburch , dag man biefes fagte, hofte man mich beffelben verluftig ju machen; aber meine Baffenbruber, Die mich mit ibnen im Reuer gefeben, haben bas Butrauen nicht verloren, welches fie in mich gefest batten. wirft mir por, meine benben Sobne maren ben ber ofterreichischen Armee. Dief ift eine Erbichtung meiner Feinde; benn meine Gobne find in banifchen Dienften, und baben niemals gegen Krantreich bie Bas fen getragen. Mitten unter biefen Berlaumbungen werbe ich gang Baris berufen , wahrend fich ber Reind an unferen Grangen, und innerbaib berfeiben befin-Burger! verbachtigen Menschen muß man ibre Det. Stellen nehmen; es ift bobe Reit bagu: allein man muß von Diefer gerechten Strenge Diejenigen Manner ausnehmen, die ihre Befinnungen fo beutlich gezeigt baben, dag man an ihrer Treue gar nicht zweifeln Bevollmächtigte ber Mation. Sudner tommt nicht , um Ihnen ungegrundete Lobfpruche zu machen : er tommt, fich uber bie Berlaumbung ju betlagen, Die ibn verfolgt. Ben vielen Boltern gechet, bat er fich in den Schoof bestenigen begeben, welches ibm

am meisten Bohiwollen bezeigte. Luckner ift finsenmeiste burch alle mititarischen Grade gegangen; er will mit Ehren und als Soldat sein Leben beschließen. Er wünscht sein Leben im Dienste der frankreichischen Inten aufzuopfern. Die, von den Frankreichern so boch geschähren, Borschriften der Ehre sind die Borskristen die er befolgt. Warum halt man ihn in der Entsernung vom Feinde, start ihn zum Siege abzussenden? Wie dem auch senn mag, er ersucht Sie, der wollmächtigte Bürger, den Eid anzunehmen, den er in ihre hände ablegt, daß er aus allen seinen Araften die frankreichische Republik, die Frenheit und die Wielchheit, ausrecht erhalten wolle."

Diese Rede wurde von der Konvention mit lautem Bergfalltlatschen aufgenommen.

Die Abgeordneten der helvetischen Staaten, welche um diese Zeit auf einer ausserverbentlichen Tagsatzung wurd au verschmmelt waren, beschlossen, nach langen und hestigen Debatten: an dem Kriege keinen Antheil zu nehmen, sondern neutral zu bleiben, und diese Reustralität gegen alle, die in dieselbe Eingrisse zu thun wagen möchten, zu vertheidigen. Die Frankreicher, denen viel baran gelegen war, die Schweizer nicht unter die Zahl ihrer Feinde zu wissen, erließen an die helvetischen Staaten die solgende Justist:

Bruber und Freunde. G

"Schon seit langer Zeit strebet bas hans Deffer, reich, Euch in einen Bund zu ziehen, ben es gegen die frankreichische Frenheit errichtet hat. Eure Erkla, rung der Neutralität hat es nicht irre gemacht. Es schöpfet neue Beweggrunde aus den Begebenheiten des 10, Augusts, und hoft noch immer, Euch durch die

Sprache der Berläumbung und Rankemacheren ju verführen. Wie aber wollen die Sprache der Frequisthialeit und Vernunft mit Ench reden."

- Ludwig der XVI. berrichte blof fraft einer Kouffie tution, die er aufrecht zu halten gefchworen hatte. Die Macht, welche er burch biefelbe erhalten batte. wendete er an, fle umzufiurgen. Schon naberten fich uns jablreiche heere , angeführt von feinen Brubern. In feinem Ramen famen fie, Krankreich zu erobem. Allenthalben batte er bie Berratheren in ein Onften gebracht ; ichen mofite fich ber Thron bes Defpotisienus wiederum erbeben. Das Bolt fürchtete für feine Krenbeit : es beklagte fich : fatt aller Antwort aber wande das Reichen zu feiner Ermordung in dem Ballafte feis nes erften Staatsbeamten gegeben. Un ber Svinz feiner Morber erblickte es eben die Schweinergarben. beren Berabschiedung von ber Konflitution geboten worden mar, benen wir aber gleichwohl , wegen bes Boblmollens, welches die frankreichische Ration an die Belpetifche knupft, ihren polligen Gold gelaffen batten. Dier mufte übermunden : es mußten bie Bertzeuge eines folden Bubenfluds, terfchmettert, ober die Retten mieber angenommen werden. Und nun fragen wie Euch, die Ihr ben Berth der Rrepheit temmet: Durf. ten freve Burger unentschloffen bleiben? "

"Dieß, Brüber und Bundesgenossen, bie unfere bieß ist die Gestalt ber Begebenheiten, die unfere Feinde Euch in so treulofen Farben darftellen. Wir haben das Joch der Bourbons abgeschüttelt, gleichmie Ihr ehemals das Joch der Defterreicher Euch nun teltet: und dennoch wollen die Desterreicher Euch nun zu Mitverschwornen ihres hasses gegen die Frenheit

emachen ! Reinesweges Airebten awar bie Frantreicher einen Feind mehr; fie werben:ben Anstrengungen aller Defpoten und aller Bolter wiberfieben , welche bie Miedertrachtigkeit baben mochten, wutbenden Leiden. Schaften ju frobnen : aber mit Schmerz wurden fie uns ter ihren Reinden eine Nation erbliden, die:fie liebem die fle bochsthäuen; eine Mation, welche die Matur fetoft ju ihrer emigen Bunbesgenoffin bestimmt ju baben Die wollen Gud nicht an Dasjenige erin. pern, was fie fur Euch thaten; nicht an bas, woburch fie, pornehmlich im letten Sabrhunderte, bas Dans Defferreich zwangen , Gure Rationalunabhans dicfeit anguerfeiment. Euen gegenwärtiges Intereffe, Enern Rubm , Eure politifche Existent , bitten wir End in ermagen. Ift es nicht ein unumgangliches Bedürfnig Eures Landes, burch ein ununterbrochenes Bertebr mit Granfreich befruchtet zu werden ? Bas tonnen Euch unfere Feinde jur Entschädigung bes Berluftes unferer Freundschaft anbieten? Und febet Ihr benn nicht, bag unfere Reinde auch bie Eurigen find? Sabi 3br vergeffen die Anftalten, die Joseph ber II. miber feinen Millen verrieth? Sie find erblich feinem Saufe, welches, getren ben Grundfagen ber Tyrannen, Selvetien immer ale fein Gigenthum be. tracter. Sollte Ench denn Guer langes Miftrauen gegen fein politifches Betragen in einem Zeitvunfte merlaffen , ba der groke Rampf zwifden Despotismus und Krepheit bas Schicksal ber Rationen auf immer an enticheiden im Beariff ift?" "Beider Schmach, :welchen Gefahren fogar wurs

"Belcher Schmach, welchen Gefahren sogar wins bet Ihr Euch aussetzen, wenn Ihr, die Ihr durch Guer Bepfpiel die neuern Bolter von ihren unverjähr.

baren Souverainricksrechten belehrtet, wenn Ihr gen gen das freve Frankeich die Sache eines Aprannenges schlechts, welches von jehre gegen alle Boldssouverais netät sich so seindselig bewies, zu der Eurigen machtet! Ha! ha! hättet Ihr Euch jemals gezen Frankreich extidiren wollen, so hätte es damals geschehren mussen, als eines seiner strafbaren Oberhäupter eine Misses durt von Bündnis mit Desterreich ausgebrütet hatte. Jeht aber, da dieses Bundis vernichtet ist, jeht ist seine Sache wieder die Eurige geworden; sie ist es noch mehr zeworden, seitdem es sich zu einer Repusbilt erklärt hat."

"Pas bedeutet benn alfo bas Miktrauen , meldes man Euch über den Bug unferer Beere einzufichen trachtet? Es find nicht diefe, nein! es find vielmebe Die zu Ench gefichteten Frankreicher; es find einige Eurer eigenen, vom Defpotismus erlauften, Mitglieber : ed find die nichtswurdigen Menfeben, die ihre eigene Sache von ber offentlichen trennen, und Euch foaern ben allaemeinen Bortbeil bes belvetifchen Staats. torpers ibrem perionlicen Chraeite aufopfern faben : die find es , gegen weiche Ihr auf Eurer but seon muffet. Unfere Beete baben feine andere Beftimmung. als die Treannen von dem Boben ber frankreichischen Reunblit au vertreiben , und ihren Bund , feibft bis in ihre Belmath, ju verfolgen. In Shren wer werben fie immter halten bas Gebiet neutraler ober perbanbeter Machte; in Goren balten bas Gigenfhum felbft auf bem Boden , welchen bie Fufe ber Tyrannen betreten , die und aufreitten : und nur baburch werben fie fich an ihnen rachen, daß fie den Midlern, Die ibe Roch belaftet , Frenheit anbieten."

"D! es fiebet bem Danie Defterreich berefich an, uns als Berleter ber Bertrage und bes Bolferrechtes au fcbilbern! Rennt 3hr bie neuen Berbrechen fcon. momit es fich fo eben auf frantreichischem Boben be-Cedt? Ihm mar es vorbebalten, ju geigen, bis ju welcher Ausschweifung der überlegte Saf ber Delvo. ten gegen freve Menfchen, die Bergeffenbeit allet Go fete ber Ratur und Menfcblichkeit treiben tonne! Mein, es wird feine Fruchte sammeln von den erften gludlichen Fortschritten, Die ihm die Berratherenen Endwigs bes XVI. gewährt batten! Mur allzulange ift Europa pon ibm bebrobet, beunruhiget, unterbrudt worden. Sie muß nunmehr ausbrechen, Die maieftatifche Bolterache. Endlich muß er fich neis gen lernen, ber Defvotismus, por ben geheiligten Rech. ten ber Mationen. Die Sande ber Frenheit muffen bas Meich bes Friedens grunden und befestigen. Die Frant. reicher baben es geschworen; und ein großes, frenes Boff, schworet nicht vergebens."

Du aber, frenes, ebelmuthiges Bolt, wenn Du auch nicht mit uns die Gefahren einer so schönen Unternehmung theilen willst; so verdiene we, nigstens Deine Theilnahme an dem glücklichen Erfolge, und seine Dich nicht, durch treulose Eingebungen unserer gemeinschaftlichen Feinde, der Gefahr aus, von Deinen vier Jahrhunderten der Frenheit, der Weisheit und des Ruhmes, die Früchte zu verlieren!"

Der Verfasser dieser beredten Zuschrift an die helve. tifthe Nation war herr Mailbe.

Die ungludliche königliche Familie wurde, ftibem die Nationalkonvention versammelt war, noch barter und frenger behandelt, als vorher. Um den Ronig ben bem Bolle verhalt me machen ; gab ber Burger, rath bor, er mache fogar im Gefangniffe noch Bers schworungen. In ben Machrichten vom Befinden ber toniglichen Familie, melde ber Burgerrath taglich bructen lief, tamen bie ungereimteften und abgeschmackteften Beschnibigungen por. Bald bief es: Der Ronig fprache mit, ber Ronigin in einer geheimen Sprache; man babe ben Ronig fagen gebort : ich babe 45 geftben, worauf Die Ronigin geantwortet batte: und ich s2. Ein andermal wurde gesagt: die Konigin und die Pringeffinen besuchten oft die Garberobe, weil man von da die umliegenden Saufer seben, und ben Bewohnern berfelben Reichen geben tonne. Gin andermal biek es: Die Gefangenen verlangten oft reine Bafche, weil fie mit berfelben verborgene Billete von ausen erhielten. Ein andermal mar ein Ausrufer verbachtig, ber mit lauter Stimme unter ben Reuftern der Gefangenen Baaren jum Bertaufe ausrief. End. lich wurde ergablt: Die Konigin batte, ein Lopfzeug verlangt : eine Mobebanblerin mare getommen , und batte verschiedene Ropfzeuge ausgetramt; die Ronigin batte alle ju schon gefunden, und einfachere verlangt : endlich batte fie die Modebandlerin ersucht, ihr das Ropfzeug zu verlaufen, welches fie felbit truge; Die Modebanblerin batte eingewilligt; allein ben bem Mb. nehmen batten die wachthabenden Rommiffarien ein Rniftern bemertt, und nach genauer Unterfuchung ein In Riffern gefchriebenes Billet gefunden.

Aus den unverschämten Rachrichten, die auf Ber fehl des Burgerrathes gedruckt wurden, will ich Gine Stelle ausheben, um eine Probe des emporenden Tones ju geben, welcher in diefen Rachrichten herrschte, in denen

denen man über ungludliche, tief gefallene Gefangehe, fich ju fvotten erlaubte.

133 Als ich ben 16. September auf ber Wache mar, pon 11/ Uhr bes Morgens bis it Uhr bes Abends, borte ich zu wiederholtenmalen und mit Affettation, fagen : La Relle. Diefes Bort ichien febr wichtig zu fenn. Als ich am Montage mit Ludwig dem XVI. und feiner Schwefter fatieren gieng, fragte ihn biefe balblaut : "Baben Sie La Belle gefeben?" - "Jazuweilen, " antwortete er. — Ludwig ber XVI. ergreift ein Buch, liefet barinn, nimmt ein anderes, macht Roten mit einem Blepflift, lagt bisweilen feinen Sohn lateinische Stellen ertlaren, und mablt forg. faltig nur folche, die auf die Umftande paffen, in denen er fich befindet. Marie Antoinette laft ihre Rinber lefen und fo laut auffagen, daß es scheinet man permuthe horcher an den Thuren. Bor einigen Ta. gen fand fich ber Rammerbiener bes vormaligen Berrogs de Coigny an ihrer Thure, als Ohnehose ver-Elifabeth gibt ihrer Richte Unterricht im Reche nen und Zeichnen. Dann nehmem fie jede ein Buch in die band; bann fprechen fie. Man fbeifet, und Die Mablgeit ift ausgefucht. Mur die Dolchritter feb. len, fonft mare es gang fo wie in den Thutllerien. Rach Tifche gibt es einige Parthien Vifet; mit unter and allerhand tleine Kniffe, mit den Rommiffarien gu fbrechen und fie auszufragen. Dergleichen Ausfragungen werden von Beit ju Beit unterbrochen. Dann nimmt man wieder die Bucher ju Sand; oder man Spanieret, woben man die Majestat affektirt und fich über kleine Unannehmlichkeiten hinweg zu feten fcheint. Des Abende liefet die Gemabin Lubwigs bes XVI

por, unter andern aus ben Briefen ber Cecilia. Bald von einem ungludlichen Grafen, ber in Die Tochter eines Dringen von großem Saufe verlicht ift, und die ibn fomobl, als fich felbit, rachen foll: balb u. f. m. Babrend bes Borlefens berricht bas tieffte Stillichweigen, und aus bem Lefen gieht man biefe oder jene Anspielung. Auch gibt man fic Rathfel auf: fagt fich abfichtlich Zwendeutialeiten; mabrfagt aus Rarten Regen, Sturm ober beitern Simmel. Meberhaupt wird in Sablen und Bildern gesprochen. Da beißt es: wich habe neun gesteben, " - mund ich eilf, " - nund ich bis neunzeben." Die Bittme ber Rivillifte fagte vor 4 Tagen ju ihrer Schwägerin Elifabeth: "beute Morgen baben Sie vorfablich eine große Luge gesagt." - "Bollen Sie baf ich gehen mit geben multipliciren folle? " erwiderte biefe."

So lautet dieser Bericht des Bürgerrathes; so lauten sie alle, diese Berichte. Die Wittwe der, Zivilliste — welch ein bitterer, grausamer, uns. menschlicher Spott! welche entseyliche Bosewichter, die so mas schreiben, die des tiefsten Elends, das nur den Menschen befallen kann, des größten und unverdienteiten Unglücks so kaltblütig spotten können!

"Jedes Frauenzimmer," fagt Moore von der Rönigin, "wurde in ihrer Lage höchst bellagenswürdig seyn: allein wir können nicht umhin zu glauben, daß sie bellagenswürdiger war, als jede andere an three Stelle. Ihre Bein war um so unerträglicher, da ihr erhabener Rang und Stand sie über das Elend hinweg geseht zu haben sehien, welches sie betraf und qualte. Ein süblendes herz braucht eben kein ungereimtes Borurtheil für manschliche hobeit zu nähren,

um biefer Betrachtung Raum zu geben. Gine Raife. ein ibre Mutter, ibre Bruder Raifer, und ber machtigfte Monarch in Europa ibr Gemabl: fo aufferordentlich war vormals ihr Glanz und ihre Sobeit; aber noch meit aufferorbentlicher war nachber ibr Giend. Richt blok eine Königin war fie, sondern auch eine fcone Frau: nicht bloß an bie eigennützige, augendies nerische Unterwürfigkeit war fie gewöhnt, die der Ges walt schmeichelt, sondern an die weit gefälligere Ach. tung und Ergebenheit, Die ber Schonbeit bulbigt. Thre Freundschaft beglückte; ibr Lacheln machte felia: ibren Runfchen tam man gubor: ibre Winte waren Aber, welch ein schredliches Widersviel! In ein enges Gefängnif eingeschloffen, von Barbaren umaeben, pon Miedertrachtigen umringt, die fich ib. rer Leiben freuen, Die ihrem Rummer Sohn fprechen? ungeachtet fie nie von ihr find beleidigt worden; ihre treuften Diener und Areunde ermordet, blog weil fie ibre Freunde maren; Die Todesqual banger Ermar. tung in ihrem Bergen; bebend und gitternb für ihr eigenes Schickfal, für bas Schickfal ihres Gatten, ihrer Somefter, ihrer Rinder. — Mein! Die Jahr. bucher der Ungludlichen umfassen teine schrecklichere Lage, Die bochfte Ginbilbungefraft der tragifchen Dich. ter erfand teine ichredlichere Lage, als die veinliche, qualvolle Lage ber Ronigin von Frankreich Maria Antonia. Die entfernteften Jahrhunderte merben ihren Mamen nicht aussprechen, ohne ben Teufeln in Menschengestalt ju fluchen, die fie so bebandelten, fo behandeln ließen! -

Sobald die Monarchie abgeschaft war, machte man dem Könige dieses sogleich bekannt, und man

feste in sein Zimmer sowohl, als in bas Zimmer ber Ronigin, an die Dede die Juschrift: Im ersten Jahre der Gleichheit und der frankreichis schen Republik.

Am 29. September faste der Pariser Bürgerrath in Rücksicht auf die tonigliche Familie den folgenden Beschluß: "1. Ludwig und Antonia-sollen ganz-lich getrennt werden. 2. Jeder Gefangene solle eins eigenes Zimmer haben. 3. Der Rammerbiener soll in Berhaft genommen werden. 4. Der Bürger Hebert soll den fünf bereits ernannten Kommissarien zugesellt werden. 5. Dieser Beschluß soll heute Abend noch in Aussührung gebracht werden. 6. Auch soll alles Silbergeschirr den Gefangenen weggenommen werden, und die Rommissarien sollen Bollmacht haben, diese Geiseln der Tyrannenverschwörung nach Willstühr zu behandeln."

Bon der Ausführung Dieses Befehls flattete ber Burger und Rertermeifter Debert ben folgenden Bericht ab: "Ich tam," wrach er, "bes Rachts in bas Rimmer. Ludwig lag im Bette. Ich machte ibm ben Befehl des Burgerrathe befannt und las benfelben ab. Er verlangte ibn zu feben. Ich zeigte ibn por. Dann wurden Reber , Dinte , Dapier und Blep. febern, weggenommen. Ludwig schien ausser fich por Erkaunen , und fprach: Laffen Sie mich in dies fem Bimmer wenigftens noch biefe Racht. 3ch aber befahl ihm, fogleich aufzustehen, und mir Ludwig zog fich an, und folgte mir in au folgen. fein neues Zimmer. Borber trat er noch in bas Rimmer feiner Bemablin und der Elifabeth. Diefen mach. te ich befannt, baf fle getrennt werben munten : bo Rolen fle Ech einander um den Sals und weinten bitterlich. Ludwig ergriff die Sand feiner Gemablin und Die Sand feiner Schwester, brudte bende Sanbe, und fab gen himmel, obne ein Wort zu fprechen. Meiber beulten noch lauter als vorber. Da riffen wir fie mit Gewalt von einandet, und führten Lub. mig in fein neues Gemach. 'Er fab fich um, und legte fich zu Bette. Als er bes Morgens bie eifernen Stabe por ben Renftern erblicte, und Die fleinen Lo. cher, burch welche bas Licht berein fiel, ba fprach er : Diefes Rimmer ift fur mich ju enge und ju beiff ich mag baring nicht langer bleiben. Er erhielt jur Antwort : er mußte barinn bleiben, felbst gegen seinen Billen. Da seufzte er. Die Beiber baten um Erlaubnif mit den Lindern fprechen au durfen. Dieg murde jugegeben ; jedoch unter ber Bedingung, das fie nicht durch Beichen forechen follten. - In Diesem Tone fprachen bie Mitglieder bes Varifer Burgerratbes von ihrem gefangenen Ranige und feiner Ramilie.

Man sann auf alle Aleinigkeiten, um den König zu kränken. So setzte man z. B. in das Zimmer des Königs eine Wanduhr, welche vormals in den Thuis lerien gestanden hatte, und auf deren Zisserblatt die Worte standen: Ie Pautre Uhrmacher des Königs. Diese Worte: des Königs wurden ausgen strichen, und statt derselben: der Republik gesetz; so daß es jetzt hieß: le Pautre Uhrmacher der Republik. — Eine lächerliche, kindische Aenderung, weil le Pautre, als er die Uhr versertigte, allerdings Uhrmacher des Königs gewesen war. Aus dergleichen Zügen kann man aber den Geist der sieh

felbst so neinenden frankreichischen Republikaner am besten kennen lernen. In allen handlungen derfelben sindet man einen kleinlichen, kindischen, erdärmlichen Triumph darüber, daß sie sich ihres Monarchen entledigt hatten; nichts großes, edles, erhabenes, wirklich republikamsches. Es sind elende verachtenswürdige Menschon, die in allen ihren handlungen Mangel an Erziehung und guten Sitten verrathen.

Bas bamals die Gefinnungen der Pariftr über ben Ronig maren, bavon gibt uns Moore ausführlis che Nachricht. a) "Ueber bas wahrscheinliche Schickfal des Königs," schreibt et am 16. Oktober, "babe ich mich baufig mit Mitaliebern ber Ronvention befprochen, benen man auf Die Konvention großen Ein-Euf zutraut. Sie fchienen überzeugt, Die Debrheit ber Berfammlung, mit Ginfug ber achtbarften Ditglieber, fen geneigt ibn an verbannen, und gebe fich Dube, jeden Borfchlag jur Erdfnung feines Brogef. fes aufzuschieben, bis bas Bolt talt genug geworben fen, einen folchen Ausspruch gut ju beifen, welches, wie fle furchten, jest noch nicht ber Rall ift. glaubt folgende Bemerkung eines Deputirten babe erofen Eindruck auf Die Konvention gemacht: der Erfte batte Rachfolger; die Tarquinier betamen teine.... Go weit mein Auge reicht, wunden die wirklichen Barifer Burger, Die eigentlis de Burgerichaft, feinesmeges ben Tob bes Ronigs. Berftebt man aber unter bem Bolte, ben verworfe. nen unnügen Bobel ber Borftabte, und bas Lumpenpad, bas fich bingen lagt auf offentlichen Blagen umber gu fcbreven : fo ift ed nicht wahrfcbeinlich, baf a) Moore Journal. T. 2. 5. 96.

Diese jemals talt werden , ober fich irgend einen Aus-Bruch werden gefallen laffen, ben Diejenigen, von Denen fie gedingt find, ober ibr eigener graufamet Sinn, ihnen nicht angeben. Roch beute (16. Oft.) batte ich in ber Ronvention Gelegenheit zu beurtbeit Ien, wie wenig man ben Soffnungen obermabnter Denutirten vertrauen burfe. Die Debatte batte nicht Die entfernteite Begiebung auf den Ronia, als hert Sardi, ein Deputirter, ben Rednerstuhl bestieg, und fagte: "Ich erinnere die Ronvention an eine wichtige Pflicht gegen bas Baterland, welche fie zu lange verfchiebt, an ben Brogef gegen Ludwig Cavet. 3ch verlange, daß ein Tag zu seinem Prozesse anberaumt werbe, damit das Blut bes Berratbers bie ber Mation zugefügten Beleibigungen buffe. " - Alfo aalten bem Sprecher Prozeg und hinrichtung fur einer-In! Dief veranlafte viele ungemäfigte aberwitige Ausbrude andeter Deputirten , welche ben Antrag auf ben Brojef unterftubten , worunter fle gleichfalls binsichtung verstanden. Giner fagte : bie Beifter ber am 10. August vor bem Schlosse gefallenen Frenheits. martyrer riefen um Rache gegen ben meineibigen Ludwig ; und als ein Anderer bemertte : man muffe Attenflude jum Beweise ber Berratheren bes Ronigs bruden laffen, und ben Deputirten mittheilen, folglich werbe es beträchtlich viel Reit erforbern, ebe man jum Urtheile schreiten tonne ; da behauptete ein Dritter : Ludwig Capet tonne nicht als Ronig betrachtet werben, weil die tonigliche Burbe in Frankreich abgeschaft fen; - wie bann? - je nun! als ein bloffer Weivatmann, ben man eingezogen babe, um ibm ben Projef zu machen; nun fage aber bas Gefet ausbrucklich, wer eines Berbrechens wegen eingezogen sey, ber solle innerhalb 24 Stunden nach seiner Gefangenneh. mung vor den Richter gebracht werden; solglich habe der Meuchelmörder Ludwig bereits zu lange gesessen, und sollte daher sobald als möglich vor seine Richten gebracht und gestraft werden. — Bev dieser und andern ahnlichen Gelegenheiten verdoppelten, wie ich beobachtete, die Leute auf den Gallerien ihr Bevfallstatschen bev jeder grausamen Reußerung, den jedem hestigen Vorschlage, und Dicjenigen, die sich den der Menge in Gunst sehen wollten, schienen, dadurch aufgemuntert, mit neuen, immer heftigern, Maßregeln hervor zu treten."

An einem andern Orte a) faat er: "Uebrigens fragt man jest nicht blog, ob es gerecht ober jutraglich sen, ben Konig ju richten, sondern man bat ungludlicherweise bas 3 a ober Me in ber Beantwortung ju einer Parthiefache gemacht, woben Leidenschaft mehr gilt, als iene benden Ruckichten. Dantons Barthie weiß, bag bie Girondiften munichen ben Ronia zu retten: bief ift ibr Grund genug, alles moaliche jur Beforderung feines Projeffes und feiner Berurtheilung benjutragen, und ben Wiberftand ihrer Geaner als einen Beweis aufzuftellen, daß biefe in ihrem Bergen Ariftofraten und Confalichgefinnte find. Marat, der grofe Geschäftstrager Dantons und Robespierre, behauptet : es fen febr ungerecht, und eine schmäbliche Abweichung von den schmeichelhaften Grundfagen ber Bleichbeit, da man herrn Delaporte und andere untergeordnete Berbrecher beftraft babe, wenn man 'nun ben größten aller Berbrecher überaeben wollte.

a) T. 2. G. 180.

Endlich find mir nenerdings noch eine Menge itmstån, de aufgefallen, für einzelne hererzählung zu tieinlich, die mich mit Besorgnis um das Schickal des Königs erfüllen. Es ist freplich abscheulich, und erniedrigend für die menschliche Natur; aber ich fürchte, der Pobel dieser Stadt hat so viel von einem großem Beyspiele gehort, dessen Europa bedürfe, und seine Eindildungs. Traft so lange mit dem Traume beschäftigt, einen König peinlich verhören, und nachber zur hinrichtung sühren zu lassen, daß er den Gedanken nicht ertragen kanp, einem so ausserventlichen Schauspiele zu entsugen."

Nachdem die Nationalkonvention in ihrer ersten Sigung die Monarchie in Frankreich abgeschaft hatte, suhr sie Monarchie in Frankreich abgeschaft hatte, suhr sie fort, in den folgenden die Ueberreste des Romigthums aus dem Wege zu räumen. Sie wählte herrn Condorcet zu ihrem Vice. Prästdenten, und beschloß: daß kunftig die Zeitrechnung von dem ersten Jahre der Republik angesangen werden sollzte; daß alle Zeichen des Königthums, wo sich diesels ben auch sinden möchten, sollten vernichtet werden, damit nichts mehr an die Existen der vormaligen monarchischen Versassung erinnere; daß das Staatsstegel verändert werden, und kunstig aus einem Kundel Pinken und einer darüber hängenden Müße bestehen sollte, mit der Umschrift: frankreichische Republik.

Raum hatten auf diese Weise die Jakobiner das Bepter aus den handen der Bourbons gerissen, als sie sich unter sich selbst stritten, wem es jest gehören sollate. Die Konvention theilte sich in zwey hauptparthien; in die Parthie des Brissot, und in die Parthie des Robes pierre. Bu ber ersten Parthie, wel-

cher man ben Ramen Briffotiner und Giron. biffen gab, geborten vorzüglich folgende Manner : Briffot, Lanjuinais, Guadet, Genfonne, Reraniand, Boileau, Louvet, Dethion (ber Ach mit Robespierre entement batte), Rerfaint. Rebecqui, Barbarour, Lafource und Butot nebit ben Miniftern Roland, Claviere und Lebrun. Die Parthien bes Ropespierre, welcher man ben Bennamen ter Maratiften gab, batte Robespierre, Couthon, Desmoulins, Dans ton, Marat, Banis, Santerre (ben Rommenbanten ber Burgermilis), Bagire, Chabot, Den lin von Thionville, Collot Dherbbis, Julien. St. Andre und Tallien an ihrer Spige. borcet mantte lange Beit gwifchen benden Bartbien, und pereinigte fich endlich mit ben Gironbiften; bet Mbbe Sienes, melder ebenfalls jum Mitgliebe ber Ronpention ermählt worden war, schlug fich zu teiner Barthie; auch Barrere nicht, ber, unter bem Ramen Barrere be Bieugac, Mitglied ber tonftituis renden Nationalversammlung gewesen, und bamais taum bemerkt worden mar, jest aber, nachbem bie aroften Danner alle vom Schauplate abgetreten mas ren, felbft die Rolle eines großen Mannes zu fpielen anfleng. Drieans, mit feinen Anhangern, Gil. lery, Carra und einigen wenigen andern, war eine Beit lang unschluffig, ju welcher Parthie er fich fcblagen follte, boch fchien er fich ju ben Gironbiften gu neigen; mahrscheinlich weil er voraus ju feben glaubte, daß diese in dem Kampfe um die Berrschaft über Krantreich die Oberhand behalten murben.

Schon am 24. Sept. fieng ber Rampf an. Der ran-

tevolle Minister Roland gab bas Signal bagu. Er Schrieb an die Konvention : daß feinen Arbeiten überall Sinderniffe in ben Weg gelegt wurden; daß bie Boffen nicht ficher maren; bag ju Chalons neus . Morbtbaten porgefallen maren, u. f. iv. Rach bet Morlefung biefes Briefes fand herr Rerfaint auf. und rief aus: "Es ift endlich Beit, Blutgerufte fur Die Morber ju errichten, fo wie auch fur Diejenigen, Die gum Morden aufbegen. Dergleichen Mordthaten entebren ben frantreichischen Ramen. 3ch verlange, daff die Rationalkonvention sich ernftlich damit beschäftige, Diefen Frevelthaten Ginhalt ju thun; ich verlange, daß ein Gefets gegeben werbe, welches die Rechte der Menfcheit rache, Die fo frech und ungeftraft verlet werben ; ich verlange, bas fogleich vier Kommiffarien ernannt werben follen, mit bem Auftrage, morgen ber Konvention einen Man borgulegen, wie man burch wirtsame Magregeln Mordthaten verhuten und beftrafen tonne."

Bey diesen Worten subren alle Maratist en zusgleich in die Sohe, und widersetzen sich aus allen Kräften einem solchen Borschlage. Sie behaupteten: es wären noch mehr Mordthaten nothig; Schrecken mulse in Frankreich berrschen, sonst könne die Revolution nicht bestehen; was der Bürger Kersaint Mord und Raub nenne, sey weiter nichts als ein in Thatest ausbrechender seuriger Patriotismus.

Callien fagte: man muffe jur Tagesorbnung übergeben, und auf Rerfaints Borfcblag gar teine Rudficht nehmen, weil die bereits vorhandenen Gefete jur Sicherheit der Staatsburger hinlanglich waren.

Bagire mar berfeiben Meynung. Er fagte: Frant-

reich liege noch am Revolutionssieber trant, und eine Aleine Aberlässe sen nothig, um das Fieber zu mäßtigen. Er gestand, daß viele Gefangene wären ermoratet worden; allein diese hätten einen Bürgerkrieg zu erregen gesucht. Auch behauptete er: es sep nicht mögzlich, in dem gegenwärtigen Augenblicke das Recht des einzelnen Bürgers sicher zu stellen und geltend zu machen, ohne das Beste des Staates zu verletzen.

Biele fchryen: man folle über ben Borfchlag ein andermal bebattiren.

Nun trat Vergniaud auf: "Wer Ausschub verlangt," rief er, "der verlangt, daß Morder ungestraft bleiben sollen; wer zur Tagesordnung übergeben will, der will daß die Gesetzlosigkeit herrschend werde! Es gibt leider! Leute, die sich für Republikaner ausgeben, die aber Sklaven der Tyrannen sind. Diese verbreiten Argwohn, haß und Rachsucht, unter den Bürgern: sie suchen das frankreichische Volk auszuwirgeln, daß es sich unter einander selbst umbringe, wie die Krieger des Cadmus, katt den gemeinschaftlichen Feind zu bekämpsen."

Mertin von Thionville widersprach ihm, und widersette sich hestig jeder strengen Magregel. Sben so auch Collvt d'herbois, der sich sogar unterstand zu sagen, ein solches Geset zur Bestrafung der Morder, wurde die verehrungswurdigsten Patrioten auf das Schaffot bringen.

Am Ende fiegte doch die Menschlichkeit. Die Konvention beschloß: daß sechs Kommissarien aus ihrer Mitte ernannt werden sollten, mit dem Austrage: x) Von dem Zustande der Republik überhaupt, und vorzüglich der Stadt Paris, eine so viel möglich genane Rechenschaft abzulegen. 2) Den Plan zu einem Geseige gegen die Mörder sowohl, als gegen die Ausbeger zum Morde, vorzulegen. 3) Einen Borschlag zu machen, wie die Nationalkonvention eine, aus den dren und achtzig Abtheilungen gewählte, und von ihr allein abhängige, Wache sich verschaffen könne, damit ihre Mitglieder freymuthig sprechen und stimmen dursten, und weder von dem Bolke auf den Gallerien, noch von dem tyrannischen Burgerrathe der Stadt Paris, etwas zu befürchten hätten.

Dieß war also der erste Schritt, Sicherheit und Ordnung in Frankreich wieder herzustellen — allein er gelang nicht. Die Maratisten geriethen in Wuth, daß man ihnen in ihrem Plane, alle diejenigen, die es nicht mit ihnen hielten, ermorden zu lassen, Sins halt thun wollte.

Die Mittel, beren fich bie berrichende Bartbie feit bem Anfange ber Revolution bedient hatte, um ihre Plane burchzuseten, murben auch biegmal angewandt. Der Bobel marb in Bewegung gefett. Um folgenden Tage, am 25. September, melbete ber Drafibent De. thion, gleich ju Anfang ber Sigung, daß ber Berfammlungsfaal mit Leuten umringt fen, Die mit Bemalt einzudringen versuchten. hierauf ftanden bie benben heftigen Ratobiner, Lavau und Merlin auf. und verlangten, daß das am vorigen Tage abgegebene Detret, vorzüglich ber Artitel beffelben, welcher bie Errichtung einer Bache fur die Konvention aus ben 83 Abtheilungen betraf, aufgehoben werden follte. Groffer garm und lautes Gefchren entstand ben biefem Borfchlage. Merlin rief nun, im heftigften Borne: mogen Diejenigen, welche in dieser Bersammlung

Leute kennen, die dreift genug find, nach der Dittatur zu streben, dieselben nennen! Ich rufe hiemit den Burger La source auf. Er soll erklaren, ob er mir nicht gestern gestanden hat, daß eine Parthie vorhanden sep, die einen Diktator wolle; ich aber, ich schwöre, daß ich bereit bin mit meinem Dolche den Ersten niederzustechen, der es wagen dürste, sich die Gewalt eines Diktators anzumassen!"

Lafource mar nicht wenig verlegen , als er borte, baf er aufgerufen murbe, eine im vertrauten Gefprache gemachte Bemertung offentlich ju wiederholen und gu pertheibigen. Er suchte fich fo gut als moglich aus ber Sache ju gieben, indem er feinen Worten eine andere Bebeutung gab. "Ich babe," fbrach er, mieber von ber Dittatur, noch von einem Diftator gefprocen. Bie tame ich baju, ber Mitmiffer eines Romplottes von biefer Art ju fenn, gefest baf eines porbanden mare. 3ch fprach blof von einer bittatoris ichen, tyrannischen Bewalt, nach melder ich einige berrichfüchtige Manner ftreben febe. Diefe Leute fchmeis deln ben Parifer Burgern , bintergeben Diefelben, und benen die Morder gegen die besten Patrioten und Bolesfreunde auf. Diefe Manner find in ber That icon Dittatoren. Es ift baber nothig, bie Unabhangigteit ber Konvention durch eine bewaffnete Macht ficher zu ftellen, und baburch diefelbe ber Dittatur berjenigen au entzieben, die fich ungesetmäßigen Ginfing ermorben baben. Jene Manner, jene Berbrecher, Die unauf. borlich bie Dolche gegen die Mitglieder ber gefetgebenden Rationalversammlung westen; jene Manner, bie barüber erschrecken, bag man ein Gefet gegen bie Aufheter jum Mord und Todichlage gibt, mogen gittern, und erkennen, daß eben die Macht, welche Lud, wig den XVI. vom Throne stieß, nicht lange den Despotismus anderer ertragen wird! Auch ich ruse den Burger Meri in auf. Ich fordere ihn auf, er soll sagen, ob er mich nicht selbst gewarnt und mir kund gethan habe, daß ich unter meiner hausthure dem Nachhausegehen wurde ermordet werden, und daß mehrere meiner Kollegen dasselbe Schicksal haben wurden."

20 Mer, "rief Offelin, ower ist der freche Burger,

"Mer," rief Offelin, "wer ift der freche Burger, der durch die Stimme des Bolts hieher berufen ift, und sich dennoch erdreistet, die Rechte desselben mit Fussen zu treten, und nach der Oittatorwurde zu streben?"
"Robespierre ist!" — rief Rebecqui.

Mit dem undändigken Benfalklatschen wurde dieser Auseuf von den Girondisten aufgeuommen. Die Maratiken, welche in der Konvention die Minderheit ausemachten, schamten vor Wuth. Alle Augen waren auf Robespierre gerichtet. Man erwartete, daß er den Rednerstuhl besteigen, und sich vertheidigen wurde. Allein er that es nicht; er hatte alle Fassung, alle Gegenwart des Geistes so sehr verloren, daß er ausser Stande war sich zu vertheidigen. Sein Freund Danton half ihm aus dieser Berlegenheit. Mit der schrecklichen Stimme, durch welche er sich auszeichnete, rief er, so daß es im Saale wiederhalte.

D! welch ein schöner Tag für die Nation, welch ein schöner Tag für die Republik ist der heutige! Er bringt zwischen und eine brüderliche Erklärung. If ein Verbrecher vorhanden, so muß sein Kopf fallen! Aber eine so wichtige Anklage muß von dem Ankläger unterzeichnet werden. Wäre ich der Ankläger, so würde ich die Ankläge ohne Vedenken unterzeichnen; gesetzt

auch daß baburch ber Rouf meines vertrauteften Kreunbes foringen mußte! " - Run fuchte er bie Aufmertfamteit auf einen andern Gegenstand zu leiten. "Ich bin bereit, " fubr er fort, "Euch mein offentstches Leben gang ju ichildern. Go lange ich Mintfler mar, babe ich die ganze Kraft meines Karatters auf bie Geschäfte gewandt. 3d babe in ben Staatsrath allen ben Gifer und alle bie Thatiafeit gebracht, beren ein, von Liebe für fein Baterland glubenber, Burger nur fabig ift!" - Rachber entschuldigte er Darat. beffen Schriften er lobte, woben er aber augleich verficherte, bak er an benfelben teinen Theil batte. "Laffet und, " befcblog Danton feine meifterhafte Rebe, mlaffet und aus Diefer Debatte Muten fur bas gemeine Befte gieben. Laffet uns die Todesftrafe barauf fegen, wenn fich Jemand unterftunde, fich ju Gunften des Dittatorthums ober des Triumvirats zu erklaren! Laffet und die Todesftrafe barauf setten, wenn Remand porfolige, Frantreich ju gerftuckeln, und die Ginbeit ber Stellvertretung ju gerftoren! (Die Girondiften wollten Krantreich zu einer Republit von 83 foberirten Staaten machen.) 3ch verlange, bag die Rationaltonvention jur Grundlage ber Regierungsform, Die fie era richten will, festfese, baf nur Gine Stellvertretung. nur Gine Bollgiebung fenn foll!"

"En, Burger Danton," fiel ihm Buzot in bie Rede, "woher wissen Sie, daß irgend Jemand ben Gedanten habe, diese Einheit zu zerreissen. Gerade um dieselbe zu erhalten, haben wir beschlöffen, daß die Rationalkonvention von einer, aus den 83 Abibeilungen gewählten, Leibwache umgeben seyn solle. Sie verlangen die Todesstrafe gegen Denjenigen, der tas Trium

Triumvirat obse 'das Diftatorihum einfahren wollte: aber nicht gegen das Diftatorihum muß man eine Strafe dekretiren, sondern gegen die Magregeln, die, du demfelben führen. Ift erft einmal ein Diftator aufgestanden, so möchte es wohl zu spat ston, ihn bestrafen zu wollen."

Robespierre, welcher fich indeffen erholt battetrat jest auf ben Rednerftubl, und fuchte mit bem Bortschmalle, der ibm immer zu Gebote fand, den ungunftigen Ginbrud , welchen Rebecquis Untlage auf Die Ronvention gemacht batte, auszuloschen. "Micht meine eigene Sache, " fo fieng er an, micht meine eigene Sache will ich vertheidigen , fonbern bie Sache bes offentlichen Befens. Benn ich mich rechtfertige, to durft Ihr nicht glauben, daß ich mich mit mir felba beschäftige, fondern mit dem Baterlande. Ich bin es, ber in ber tonftituirenben Berfammlung bren Rabre lang alle Raftionen befampft bat ; ich bins, ber gegen ben Sof gefampft bat; ich bins, ich bins. . . . (Sier fielen ibm mehrere Mitglieder in die Rede, und verlangten er folle von der Sache, nicht von feinen Thaten fprechen; er folle fagen, mas er bente, nicht was er in seinem ganzen Leben gethan babe) Robes. pierte fuhr fort, ohne auf bas Geschren seiner Rolle gen ju achten: "Es ift boch wahrlich nichts geringes, bren Jahre lang einen unwiderleglichen Bemeis meis nes Batriotismus gegeben zu baben. Ich bin es. . . (Mene Unterbrechung) 3ch bin es, ber in ber tonftis tuirenden Berfammlung fat befretiren loffen. In. Ep! bas wollen wir nicht wiffen; wir verlangen blog au wissen, ob Du habest Diktator werden wollen! ") Ich fagte, daß die benden Defrete. . . . (Abermalige Reunter Theil. G a

Unterbrechung) Robespierre fahrt wuthenb fort: "ich fordere die Gerechtigkeit der Nationalkonvention gegen einige ihrer Mitglieder auf, die meine Feinde find. . . . "

Das sind wir alle!" ertonte es durch den ganzen Saal. Robespierre ließ sich nicht irre machen. "Man verslangt," suhr er fort, "daß ich bloß auf die Frage antworten solle: ob ich das Diktatorthum, oder das Triumvirat, vorgeschlagen habe? Ich erkläre, daß diest Anklage nicht gegen mich, sondern gegen das diest Anklage nicht gegen mich, sondern gegen das diest kille Wohl gerichtet ist. Wo sind Euere Beweist? Ihr klaget mich an: aber werdet Ihr es auch wagen, Euere Anklage schriftlich einzugeben? Wer wird dies selbe unterschreiben?

Barbarour von Marfille, ein junger Mann und wüthender Jakobiner, der die Marseiller Goldaten nach Baris geführt batte, ftand auf, und rief: 223ch will fie unterschreiben; ich will Dich antlagen! Gobald ich und meine Marfeiller nach Baris gefommen waren. beschied man und zu Robesvierre. Wir fanden ibn in Gesellschaft seiner Rreunde. Man fagte uns, wir muften uns mit benjenigen Burgern vereinigen, Die Bopularitat batten. Der Burger Danis zeigte auf Robespierre, und fagte: Dief ift der tugendbafte Mann, ber unumidrantter Diftator in Rranfreid werben muß. Bir gaben jur Antwort : bie Marfeiller wollen weber einen Ronia, noch einen Diftator. - Barbarour bewies nunmehr, baf . Der ganze Barifer Burgerrath nach dem 10. August Untheil an biefem Komplotte gehabt babe.

Panis ftand jest auf, um fich ju vertheidigen. Barbarour, " fagte er, ohat mich unrecht verffanden. Barbarour, ber gute Barbarour, der rechtschaffene Barbaroup, der Patriot Barbaroup, tann mir unmog. Lich im Ernfte eine folde Abficht gutrauen."

Barbarour wiederholte und beträftigte, mas er gefagt batte.

Dennoch " rief Panis, "dennoch ist es nicht wahr! Wo ist Jemand, ausser Barbarour, der behaupten kann, ich hatte Robespierre zum Diktator vorgeschlagen?"
..."Das kann ich, " sagte Rebecqui, "denn ich war zugegen."

Ben diesen Worten verloren nicht nur Robespierre umd Panis die Fassung, sondern ihre ganze Parthie verstummte. Marat glaubte, eine solche gänzliche Priedergeschlagenheit erfordere seine Hisse. Er sprang auf den Rednerstuhl, und wollte ansangen zu sprechenzallein ein allgemeines Murren. Sischen und Riopfen, perhinderte ihn daran. Ohne sich hiedurch irre machen zu lassen, wartete er dis der Läxm etwas ausgehört datte, und sagte dann: wes scheint, als wenn sich in dieser Versammlung eine große Anzahl meiner personlichen Feinde befände." — "Wir alle, alle, sind Deine Beinde!" rief man von depden Seiten des Saales.

Marat schaute hohnlächelnd von dem Rednerstuhle auf die Versammlung herab, und sagte ganz kaltblüstig, mit einer Unverschänntheit die Jedermann in Ersstaunen seize, der seinen, zu allem fähigen, Rarakter nicht vorher schon kannte: "Wahrlich, ich bedaure es berzlich, daß so viele Menschen sich irren, und mir, der ich es so redlich menne, seind senn können! —— Uedrigens erkläre ich: daß ich, ich ganz allein, es din, der auf den Gedanken gefallen ist, einen Diktator ersnennen zu sassen. Ich habe diese meine Meynung ges gen verschiedene Deputirte gedussert. Es ist möglich,

daß einige' berfelben biefen meinen Gebanten wieder bolt haben ! aber ed ift mein Gedante, und ber Ginfall athort urfprunglich mir, Riemand anberd als Ich bin seit so langer Zeit von den Berd mir zu. fchworungen eines treulofen Sofes, und von ben Bernatherenen vieler Bunger überzeugt, bak ich bafür ges baften habe, in fo bedrangten Reiten gebe es tein ans berest. Mittel , bem: difentlichen . Melen iu. belfen , ald Die Oberaufficht über Die Angelegenheiten bes Staates einem ebefichen , trechtetraffenen und entibloffenen , Manne ammwertranen .. einem aufgeblarten tugenbhafe ten Mateioten , welchen obne Ansehen der Aerson, ohne Kurcht, Das Beil Dur Gerechtigfeit auf ben Raden aller Berbrecher fallen laffe. Dieft ift meine Dennunge ich extidre es laut : und wenn Gure Gefinnungen fich micht bis ju ber Sober ber ineinigen erbeben tonnen i fo ift ber Schaben auf Eurer Seite!"

Ein allgemeines Gelächter entftand in ber Berfanomiung, über diefe unfinnige Brableren. Ber. an i aud bielt bafur, es mare jest nicht Beit zu lachen. Mit ber Miene und bem Anftanbe eines Mannes ben tief betrüht und gerührt ift, trat er auf ben Rebnerflubl, und fprach : "Ich gittere por Abichen , dag ich bier auf einer Stelle fleben muß, Die eben biefen Mugenblick ein Mann, verlaffen bat, ber fich in Bet. laumbung, in Galle und in Blut, beffandig berummalet ! ... Sierauf flagte er die Barthie bes Robes. pierre fomobl, als ben, ju biefer Parthie geborenben, Parifer Burgerrath, wegen ber Mordthaten bes Gentembere an, und las ben ichrecklichen Brief vor, ben Diefer Burgerrath am 3. September an alle Burger. gerichte Frankreichs geschrieben batte, um fle aufque muntern, ebenfalls alle Befangenen abjufchlachten.

Boile'au fand auf, und las einige Stellen aus Marats Journal vor, worinn dieser Bosewicht die Partier aufforderte, noch mehr Mordthaten zu begeschen. — Ein allgemeines Geschren gegen Marat entstand in der Versammlung. Einige verlangten sogary daß er nach dem Gesängnisse der Abten gebracht weuden sollte. 30 Ich rief Boile au, sich verlange, daß Ihr gegen dieses Ungeheuer ein Anklagedekret absweben sollet.15

Marat trat gang kaltblutig auf., um sich zu verstheidigen. Er zog ein Papier aus der Tasche, welsches, wie er sagte, zum Drucke bestimmt sen, und in welchem er etwas gelindere Geundsäge predigte. Sierauf verwarf die Versamulung den Vorschlag, ihn anzuklagen. — Sobaid dieser Borschlag verworfen war, zog Marat eine Pistola aus seiner Tasche, biekt die Mündung derselben an seine Stirve, und rief: "Run, Bärger! sage ich Euch, daß menn Ihr in Eurer Wuth gegen wieh so weit gegangen wäret, ein Auslagedekret gegen mich zu beschliessen, ich mir mit dieser Pistole vor Euren Augen den Kopf würde zereschmettert haben!"

Marhdem man, sich auf diese Weise von ro Uhr des Morgens bis 6 Uhr des Abends gestritten hatte, wurde endlich die Sizung mit dem Delrete beschlossen: "das der frankreichische Staat eine einzige und ungetheilte Republik ausmachen solle."

11m 8 Uhr bes Abends fleng die Konvention ihre Sitzung wieder an. Sogleich erschien eine Gesands schaft, des Pariser Burgerraths vor den Schranten, welche kam um sich gegen die Vorwurfe, die Versgniaud diesem Burgerrathe am Bormittage gemackt

hatte, in vertheibigen. Folgendes war die Rebe die fer Abgefandten :

"Ihr sehet vor Euch eine Gesandschaft des vorläusigen Burgerrathes. Wir kommen als freve Menschen, freven Menschen die Wahrheit zu sagen. Es
ist wahr, das wir nach mehreren Burgergerichten der
frankreichischen Republik Kommissarien gesandt haben.
Aber was sür einen Austrag haben wir ihnen gegeben? Reinen andern, als den, die brüderliche Eintracht
zu verbreiten-, deren wir so sehr bedürsen, um den
Felnd zurück zu schlagen. Diese Instruction hatten
sse erhalten; diese Gestunung sollten sie verbreiten: haben sie ihre Vollmacht überschritten, so kommt es
Euch zu, sie zu bestrafen. Wir verlangen bloß Freuheit; wir wollen die Verräther zermalmen, und allem
unseren Feinden Schrecken einsagen."

Am 30. September erschienen die Abgesandten einer Sektion der Stadt Paris vor den Schranken, bestägten sich abermals über den Bürgerrath, und verstangten seine baldige Absehung. "Wir kommen,"fagte der Redner, "jens ungerechte Magistratspersonen ben Such anzuklagen, welche ihre Gewalt beständig zu behalten suchen, um Unordnung und Anarchie fortdauernd zu machen. Endlich ist es Zeit, daß die Geste wieder herrsthen, und daß die Gewalt der Stellvertreter des Volkes anerkannt werde!"

Einige Mitglieder der Konvention brachten ebenfalls Rlagen gegen den Burgerrath vor; Bourdon und Tallien hingegen vertheidigten benfelben. Die Konvention verwies diese Sache an den Minister Roland.

Dieser Minister war jest im offenbaren Streite mit dem Burgerrathe der Stadt Paris sowohl, als

mit ber Marthie ber Maratifien. Diefe lettern tonn. ten ihm bas Ansehn von unbestechlicher Tugend, und ton tatonischer Strenge, welches er fich zu geben suchte, nicht verzeihen, weit biele Tugend ein nur besto gebässigeres Licht auf die von ihnen begangenen Freveltbaten warf. Aus diesem Grunde suchten Die . Mazatisten, burch alle nur mogliche Mittel, ben Die mifter Roland aus feiner Stelle ju verbrangen. : man mußte, baf er diefelbe nicht fremvillig niederlegen wurde i fo erfand Danton einen Blan , ber fo fein anadtet mar, baf er bennahe gelungen mare. Er lief den Minister Roland zu einem Mitaliebe ber Konpention wablen, in der Erwartung, baf Roland, fo wie auch er gethan batte, feine Ministerstelle nieberlegen und bie Stelle eines Depufirten bagegen annehmen wurde. Run mar aber bafür geforgt, baf ben ber Babl bes Ministers ein gesetwidriger Rebler porfiel. der die ganze Wahl ungultig machte, der aber verbor-Satte alfo ber Minister feine Stelle nieber. aelegt, um Deputieter ju werben, fo murbe man biefen Rebler an bas Tageslicht gebracht, die Bast Rolands aum Conventionsbevutirten fur ungultig erflaret, und auf biefe Beife Beren Roland fomobl feiner Minifter-Relle, als feiner Stelle eines Deputirten ber Ronvention, beraubt baben. Aufänglich fchien Diefer Plan gu gelingen. Roland fcbrieb am 25. September an die Annbention , und ertlarte : bag er jum Mitgliebe ber Konvention gewählt worden sen, aund dag er, wegen ber vielen, mit feiner Ministerstelle verbundenen Mub. fetigkeiten, diefelben niederlegen, bagegen aber feinen Blat in der Konvention einnehmen wolle. Er fcblug au gleicher Zeit der Konvention einen Mann vor, ber

an feiner Statt finn Minifer ber innern Angelegen. beiten tonnte gewählt werben, namlich brn. Bache, einen Schweiber. "Es gibt unstreitig, " fo brudte Moland in feinem Briefe an Die Konvention fich and, es aibt unftreitig viele Burger, Die fabig maren biefe Edwierine Stelle au betleiben. 3ch tenne aber unr Biben . und ich will ibn nennen. Er ift eben fo be-Kheiben, als meife und tenntnifpoll. Gein Rarafter mird von allen benen geschätt, bie mit ibm umgebem: feine Kenntniffe, tonnen aber nur von benfenigen al. adria aefchatt werben ; bie feine Arbeiten gefeben baben. Mit ben verschiebenen Theilen ber Staatsves maltung ift er pollig befannt und bat fich lange damit beschäftigt. Beib und Gludsguter, Die er verachtet. bat er pormals aufgegeben, um Frenheit und Rube in ben Gebirgen ber Schweit ju fuchen. ber Revolution ift er nach Kranfreich gurud getons men, um ber Rrepbeit in bienen. Geinen flugen Mathichlagen bin ich viel fcubig. Er ift ein Reinb alles beffen , was auffällt , und bat baber viele Stel len ausgeschlagen. . . Als Minister wird er ber Republit febr nublich febn: Der Mann, bon bem ich Breche, ift ber verebrungsmurbige Dache. 3ch erfille. wie mein Bewissen mir fagt, eine Bficht, und ich biene bem Baterlande, indem ich. ihn porschlage."

Durch diese bewirkte Abdankung des Ministers Reland war ein Theil des Plans der Maratisten ausgeführt. Um nun diesen Minister an der Rücklehr ist seine Stelle zu verhindern, schlugen sie vor, und die Konvention beschloß am 29. September: daß die Misnister nicht aus den Mitgliedern der Konvention gemahlt werden konnten. Allein die Girondisten, die Anhanger Kolands, welche die ihnen gelegte Falle merkten, thaten an demfelben Tage den Borschlag; die Konvention mage den Minister Roland ersuchen, an seiner Stelle zu bleiben. Bug ot unterstützte diesen Borschlag nachdrücklich, und hielt dem herrn Roland eine große Lobrede. Die Maratisten widersetzten sich mit Wuth. Man stritt sich hestig von berden Seiten. Bartere war von keiner Parthie, Er lobte zwar den herrn Roland, hielt es aber dem öffentlichen Wesen sir gefährlich, einen Mann an seiner Stelle für unsentbehrlich zu halten.

Dennoch war die Mehrheit ber Mitglieber bafur, ben Vorschlag anzunehmen, als Danton aufftand, und mit Bitterkeit sagte: "wenn Ihr ben Borschlag amehmet, und ben Minister ersuchet an feiner Stelle zu bleiben, so trage ich barauf an, daß die Frau Roland ebenfalls darum ersucht werde; denn es ist bekannt, daß ber Minister nichts thut, ohne sie erst um Nath zu fragen."

Rolands Unhanger murrten über diesen unanstanbigen Ausfall, und bemutten fich, noch rifriger als porher, die Sache durchzusetzen. Dann trat Caim bon auf, und bemerkte, daß ein Minister, ben man ersuche an seinem Posten zu bleiben, dadurch minder perantworklich werbe. Rum erklärte Buzot: diese Bemerkung leuchte ihm so ein, daß er seinen Borschlag selbst zurück nehmen wolle; und niemand bestand nun weiter darauf.

Am foigenden Tage (30. September) schrieb der Minister Roland an die Versammlung : er wolle seinen Bosten nicht niederlegen, sondern an seiner Stelle blei, ben, weil er febe, daß die Mehrheit der Mitglieber

dieses wünsche; das man fich über die Eintracht, in welcher er mit seiner Frau lebe, aufhalte, dieß rechne er sich zur Ehre: überhaupt aber sehe er, nach einer reislichen Ueberlegung, wohl ein, daß es seinem Nater, lande zum großen Vortheile gereichen werde, wenn er Minister bleibe.

Diefer übermuthige, prahlerische Brief, wurde von ber Mehrheit mit Beysallstatschen aufgenommen, und es ward beschloffen, benselben drucken zu laffen, und ihn nach den 83 Abtheilungen Frankreichs sowohl, als nach allen Armeen, zu senden.

Der Streif zwischen den Girondisten und ben Maratisten wurde mit großer Wuth betrieben, und von
bepben Seiten wurden alle Mittel angewandt, um fich
gegenseitig zu fturzen. Die Maratisten waren badurch
mächtig, daß sie den Pariser Burgerrath und den Kommendanten der Burgermilit Santerre, folglich die
ganze bemaffnete Macht der Stadt Paris, auf ihrer
Seite hatten; die Girondisten hatten die Mehrheit in
der Konhention für sich.

Nachbem ber Plan, den Minister Roland zu stürzen, mislungen war, erfanden die Maratisten sogleich
einen andern Olan, nämlich die Mitglieder der Girondistenparthie dem Bolte verächtlich und verdächtig zu
machen. Am 1. Oktober erschien eine Gesandtschaft
des Pariser Burgerrathes vor den Schranken, und erklärte der Versammlung: der Sicherheitsausschuß des
Burgerrathes habe wichtige Originalpapiere entdeckt,
aus denen erhelle, das sich der Finanzausschuß der zweyten Nationalversammlung (dessen vorzüglichste Mitglieder jest in der Konvention sasen, und Mitglieder der
Rolandischen Parthie waren) von dem Könige habe be-

ftechen laffen, um Detrete burchzusegen, die bem gemeinen Wefen schablich gewesen maren.

Diese angebliche Entbedung versetzte die Versammlung in die größte Bestürzung, und die Konvention ernannte sogleich einen Ausschuß von 24 Mitgliedern, um die Sache zu untersuchen.

Mm 24. Oftober flattete Diefer Ausschuf ber Ronvention Bericht ab. Mach ber allergenaueften Unterfuchung batte er nicht ben mindeften Beweis gegen ir. gend ein Mitalied ber Konvention in den gefundenen Bavieren entbeden tonnen; er gab es baber als feine Mennung, daß die ganze Sache blog erdichtet worden ware, um einen ungegrundeten, verlaumderiftben Berdacht auf einige Mitalieder zu werfen. "Alles was wir," fagten bie Rommiffarten, mach einer genauen Untersuchung in jenen Bavieren gefunden baben, ift die schreckliche Gewisheit, daß eine große Angabl pon benen, die im September in ben Gefangniffen find era morbet worden, gang unschuldig waren. Diefes Berbrechen fallt bem Sicherheitsansschuffe bes Burgerrathes jur Laft, welcher burch willführliche Berhaft. befeble eine Menge Personen in den Gefangnissen bat anhäufen laffen, woben man fich fogar oft in ben Mamen geirrt hat. - Ben biefen Worten erhoben bie Girondisten ein lautes Geschrev bes Unwillens. "End. tich, " rief ein Mitglied aus, mendlich ift es Reit, bag Diese blutburstigen Tyrannen für ihre Berbrechen befraft werden! endlich ift es Zeit, bag bas Bolt feine mabren Reinde tennen lerne!" - Barbarour trat auf, und forach: "Sie baben Euch icandlich binter. aangen, als fie bieber tamen und behaupteten, dag fie Beweise von Bestechung, nebft bem Berzeichniffe der

beflochenen Berfonen, in Sander batten : "fie babem nichts, fie baben teine Beweife." Lecointre flaate Marat, als ben Urbeber biefes Romplotts, an. rat trat auf, er tonnte aber nur mit Dube jum Borte Bommen. Endlich fieng er an: 23ch will mich nicht fo weit erniedrigen, auf Schmähreben ju antworten : permoge meiner politifchen Abfichten, vermoge meiner Beffunungen, permoge meiner Art bie Dinge anzuse. ben, bin ich über Gure Detrete erhaben. Ihr fent nicht im Stande, mich etwas feben ju machen, mas ich nicht febr, und Ihr tonnet nicht machen, bas ich nicht Ebe mas ich febe. Ihr maret nicht einmal bier . wenn ich nicht auf die öffentliche Mennung gewirtt, und bies Ribe vorbereitet batte." . . . . Lautes Gelachter unb unwilliges Murren ber Gironbiften unterbrach bier Marat, ber fich aber baburch nicht irre machen lieft. und endlich bie Mitglieder ber Girondevartbie uberhaupt, namentlich aber Gaabet, formlich antlaate.

Guabet trat auf. "Ich wundere mich gar nicht,"
prach er, "daß ich von einem Manne angeklagt werde,
deffen Namen niemals über meine Lippen gehen zu laffen
ich mir zur Pflicht mache. Sobald ich erfuhr, daß ich
zum Mitgliede der Konvention gewählt werden sollte,
ward mir hange. Mir ward bange, daß ich der Kollege
einiger Personen werden sollte, die unter Revolution
Morden, unter Frenheit Ausgelassenheit, und unter
Raterland Parthie und Kaktion versteben!

Die Girondisten saben immer mehr und mehr ein, daß ihnen kein anderes Mittel übrig bliebe, als sich dem Pariser Bürgerrathe, welcher den Beschlussen der Ronvention nicht gehorchte, mit Gewalt entgegen zu sein, und ihn entweder zur Unterwerfung zu zwingen,

ober ibn abzubanten. Bu biefem Enbe wurde ber Dlan erneuert, aus allen Abtheilungen Franfreiche eine . aus Kreywilligen bestebende, ansehnliche bewaffnete Macht nach Baris zu berufen, die, von allen andern Obrigkeia len unabhangig , blof jum Dieufte der Ronpention por-Banden fente, und von teinem andern, als von ihrem Befehle, in Bewegung gefett werden follte. Da Die Birondiften in der Ronvention die Mehrheit ausmachten und die Oberhand hatten, in schmeichelten fie fiche daß diefe bewaffnete Macht gang zu ihrem Befehle fte. ben wurde, und ju feinen andern , als ju ihren Zweden, wurde gebraucht werden tonnen. Demaufolge fagte Laniuinais am 5. Ottober: 3es ift jest notfiger; als iemals, eine offentliche bewaffnete Dacht tu er. richten, benn wir find bier nicht ficher. verlange, bag fogleich feftgefest werbe, biefe Mucht Tolle aus 24,000; in den 83 Abibeflungen gewählten, Mannern besteben, 6000 berfelben follen beständig im Dienste fenn, und alle Bierteljahre follen fie abmechfeln." Die Ronvention wies diefen Borfchlag an ben Rrieasausschuf.

Sobald die Maratisten saben, daß es den Girondissten wirklich Ernst ware, diesen Plan auszuführen, setzen sie siegesten das gegen. Sie wiegesten zu Paris das Volk auf, sich dieser Mastregel zu wisderstehen. Schon am 6. Oktober erschien eine Gestandtschaft der Sektion des Tempels und beklagte sich, daß die Komention fremde Truppen wosse komsimen lassen; daß sie den Parisern so wenig Zutrauen zeige, dessen diese doch so würdig wären; und daß das durch die Stadt Paris den übrigen Abtheilungen vers dachtig gemacht würde.

Am 7. Oftobet tam eine andere Gesandtschaft der Settion des Graviltiers. Diese sprach schon lamter und dreister. Sie verlangte, daß dem König bald und ohne Ausschub der Prozest gemacht werde; sie betlagte sich über verschiedene Beschlusse der Konvention; und endlich sagte sie: "Die Manner des 10. Augusts wollen nicht leiden, daß diesenigen, die sie mit ihrem Zutrauen beehrt haben, auch nur Einen Augendlick vergessen sollen, das Volk seh der Souderafte. Von dem Grundsate gehen wir nicht ab: daß es zwar recht ist, den Gesetzen zu gehorchen, ober iehen so recht, den Despoten zu widerstehen, u. s. w.

Endlich ftattete Bugot am 8. Oftober, im Ramen des Ausschusses, über die Einrichtung der bewasse neter Macht, welche die Konventiga umgeben sollte,

Bericht ab.

Mm "io. Oftober murbe ber Darifer Burgerrath bon ben Girondiften angetlagt / eine Menae Roftbarfeiten aller Art, welche theile ben Ausaemanderten . theils ben in ben Befangniffen Ermordeten jugeborten, unterschlagen und unter seine Mitglieder vertheilt zu baben. Man verlangte, daß diefer Burgerrath Rechnung Dagegen fetten fich feine vormaligen ableden follte. Mitalieder, vorzüglich, Bourdon und Thuriot. -Barbarour fagte: ber Burgerrath babe felbit ge-Randen, daß feit dem 10. August eine groffe Menge Silbergeschirr und 1,100,000 Livres in baarem Gelbe abbanden getommen fen. - Die Mitglieder Diefes Burgerraths stablen so unverschämt, dan fie fich ihrer Diebstähle sogar rubmten. Gergent, Banis, und andere, trugen die gestohlenen Fingerringe und Ubren ber Ermorbeten offentlich und ohne Scheu. Ottober bewies Cambon ber Konvention einen neuen Diebstahl bes Burgerrathe, ber mehrere Millionen be-Marat behauptete hierauf, der Minister Roland trua. batte fich ebenfalls eines Theils der Diamanten bet Ausgewanderten bemachtigt, und führte die Saufer ans aus welchen er diefelben ju fich genommen batte. Diese Untlage hatte teinen Erfolg, ungeachtet fie, wie mebrere Umftande bewiesen, nicht gang ungegrundet mar.

Um 19. Oftober ericien enblich por ben Schranten eine Gesandtschaft im Mamen aller 48 Settionen ber Stadt Baris. Diefe Gefandtichaft überbrachte eine Bittidrift gegen bie zu errichtenbe Leibmache ber Rationalkonvention. In Diefer Bittfcbrift fiek es: "Ibu wollet Each den Tyrannen gleich machen, und mit einer Leibwache Euch umgeben, mit einer pratorianis Varis bat die Revolution des 10. Chen Leibmache. Augusts bewirft, und Baris wird diese Revolution au behaupten miffen. Die Gettionen der Stadt Baris ertlaren Euch, daß fie dieses Borhaben gebaffig und gefährlich finden. . . . Belcher freche Menfch bat es magen burfen, nur ju vermuthen, baf bas Bolt einen folden Beschluft murbe durchgeben laffen! ... muffet wiffen, daß 3br unter ben Augen von Mannern bandelt, die Euer Betragen genau beobachten, und Eure Beschluffe abwiegen! Das Bolt wird fic por teinem Gefese bucken, ebe es nicht baffelbe genehmigt hat. Paris hat Frankreich frey gemacht, und Paris wird Frankreich frey erhalten." - Go magte es ber Parifer Bobel mit der Nationalkonvention zu sprechen !

Als die Birondiften faben, baf die Ausführung ibres Dlans fo aufferordentliche Schwieriafeiten batte. da suchten fie durch andere Mittel ibre Absichten ju er-Barbarour, welcher die Marfeiller nach Paris geführt batte, bie bafelbft am 10. Auguft fo groffe Berbrechen ausübten, fchrieb nach Darftille, man mochte ibm fobald als moglich ein neues Bataillon nach Baris fenden, welches bie Girondiften aus bent Rationalidate besolden wurden. Schon am 19. Ottober kamen diese Marseiller ju Paris an, und am 21. erschien eine Gesandtschaft von ihnen bor ben Schranten der Ronvention. Diese fagte: "Die Ruften bes mittellandischen Meeres haben wir verlaffen , und find Baris au Sulfe getommen. Man fagt uns, wir batten keine anderen Feinde mehr, als die Aufwiegler, und die Leute, die nach dem Diktatorthum schmachten. Ihr geboret allen 83 Abtheilungen Frankreichs, folglich auch und au, eben fo aut ale ber Stadt Baris. Es giebt zwar Leute, wie wir boren, welche Die Parifer überreden wollen; daß die Ronvention die Absicht babe.

Ach zu tyrannischen Zweden mit einer pratorianischen Leibwache zu umgeben. Diese Verläumdung wollen wir mit Einem Worte widerlegen: wir werden zu der Warfeiller werteter des Bolfes! die Sohne der Marseiller verstehen Ach eben so gut darauf zu gehorchen, als zu fechten; sie haffen die Diktatoren nicht wentger als sie Könige haffen: Ihr aber tonnet, zur Unterstützung Guerer Gesetze und Eueres Ansthens, sest auf sie zählen."

Nach biesem Redner trat ein anderer hervor, und Magte Marat in hestigen Ausbrücken an. Er nannte ihn einen blutdurstigen Mann, der blog nach Mord und Todschlag schmachte, und verlangte ein Anklage-

Defret gegen Marat.

Der Prastdent erinnerte ben Rebner, die einem Stellvertreter des Bolles Abuldige Achtung nicht aus den Augen zu stehen. "Alicht gegen den Stellvertreter Marat hreche ich," rief der Redner, "sondern gegen Marat den Flugschreiber, den Mordbrenner, rust die frankeichische Republit, rust die menschliche Natur Such zur Nache auf!"

Die Girondisten setzten es durch, das diese Antlage an den Wohlsahrtsansschuff verwiesen wurde. Ueberhaupt war die Bittschrift der Pariser. Settionen eine Mastregel der Maratisten, und vorzüglich Dantons; die Bittschrift der Markeiller hingegen eine Mastregel

ber Girondifien, und vorzüglich Rolands. a)

Am 24. Oktober las La fource eine lange, von ihm ansgearbeitete, Rede in der Konvention ab. Er schilderte in derselben die Acvolution, und sagte: in solchen sturmischen Zeiten gebe es allemal auch Bose-wichter, welche aus ihren Schlupswinkeln hervor krochen, welche die Schande und die Plage solcher Resvolutionszeiten waren, welche die Brimmigkeit wilder Thiere mit dem Zopne der Menschen verbänden, und welche der Dolche der Meuchelmörder nicht weniger, als der Keule des Bolkes, sich bedienten. Mar at erkannte sich in dieser Schilderung, ungeachtet sein Mame nicht genannt wurde. Er nuterbrach den Rede

a) Moore Journal. T. 2. 6. 123.

ner, und rief: "das schickt sich nicht!" — Sobald die Rede zu Ende war, bat er um das Wort. Der Präsident schlug es ihm ab, endlich aber erhielt er es, da er darauf bestand, dennoch. "Nicht einige im Verdorgenen lebende Staatsbürger," sprach er, "welche unaushörlich die Rechte des Volks vertheidigen, sind die Feinde der Nation, sondern die ungetreuen Stellsvertreter des Volks, die bestochenen öffentlichen Beamsten; vorzüglich aber die insamen Minister, welche, um ihrem Ehrgeitz zu fröhnen, willtürliche Verhastdersfehle gegen die Staatsbürger erlassen! Hier ist ein solchet Verhastdeschl von Roland (er zog ihn aus der Lasche.) Nur das thut mir leid, das der Minister nicht selbst dier ist, um mich zu hören."

Barbarour trat auf die Rednerduhne und klagte Marat an. Marat sey nach der Raserne der neu angesommenen Marseiller gegangen und habe sie zu versühren gesucht; er habe drep Mann von jeder Kompagnie zu sich zum Frühstüdt gebeten; dann habe er sich gestellt, als nahme er Antheil an ihrem Schicksale; er habe zu den Marseillern gesagt: er bedaurte, daß sie so schlechtes Quartier hatten; die Dragoner in der Militärschule wohnten weit bester, und zwar deswegen, weil sie Gegenrevolutionairs und Aristotraten, ehemalige Rammerdiener, Rutscher und Leibzardisten wären, die sich für Patrioten ausgaben; die Marseiller hätten Marats treulose Absichten gemerkt, und das Frühstück ausgeschlagen.

Die Girondisten riefen von allen Seiten: Barbaroux solle diese Anzeige aussetzen, und dieselbe dem Siseherheitsausschusse der Konvention zur nahern Untersuchung übergeben. Marat nahm himmel und Erbe zu Zeugen der Reinheit seiner Absichten, und sagte; die Sache sey ganz klar. Er habe seine Freunde, seine Brüder, die Marseiller besucht; er habe Soldaten und Offiziere zu sich gebeten, damit sich keiner beklagen könne, zurückgesetzt zu senn; sein herz habe sich emport, als er gesehen habe, wie schlecht sie behandelt wurden, während die Dragoner in schönen himmetblauen Rocken einher giengen, und zut bezahlt wären.

privilegirte, alle aufgeliarten Manner, welche teine Beweift ihres Maratifchen Burgerfinnes ge geben, jum allgemeinen Beften ermordet werben mufiten. Robespierre fagt : wir wollen noch einmal aber Baris die Sichel ber Bleichbeit fcmingen: und Danton, welcher mit bem Gelbe ber Ration die Menchelmörder bezahlt bat, versichert, das dieselbe pon allen ihren Reinden murde befrent morben fenn . wenn man ibm zeben Millionen mehr anvertraut batte. Indeffen bat er einem jeden Generale einen fichern Mann jugegeben, mit bem Auftrage, ben General ju ermorden, fobald er Berratheren ober Zwendentigkeit ju bemerken glaube. Im chemaligen Jakobinerklub erklaren die Barfuffer den zwepten September für den Saupttag der Batrioten : und Anacharus Cloots (ber fich, and Bergweiflung baruber, bag er allen bernunftigen Leuten verachtlich ift, ju diefer Rotte gefellt bat) behauptet: bag innerhalb furger Zeit nicht mehr wurde gefragt werden, ob Jemand Natriot ober Ariftofrat fen, fondern ob er ben zwenten September billige, ober nicht? und baf ein amentes Blutbad nothwendig fen. . . . Die Gallerien find mit Stocken bewaffnet, und wer fich jum Beften ber Bernunft ju fprechen unterfieht, über ben fallt der Reind von allen Seiten ber. . . In ben Settionen geht es eben fo ju. . . . Bibt es wohl etwas Demuthigenderes, als, nach fo vielen und arofen Erschöpfungen von Kraft, Muth und Geift, fich aus Den Rlauen bes Durchlauchtigen in die Rlauen bes Durchlo derten Dobels gefallen zu feben ?

Ende bes neunten Banbes.

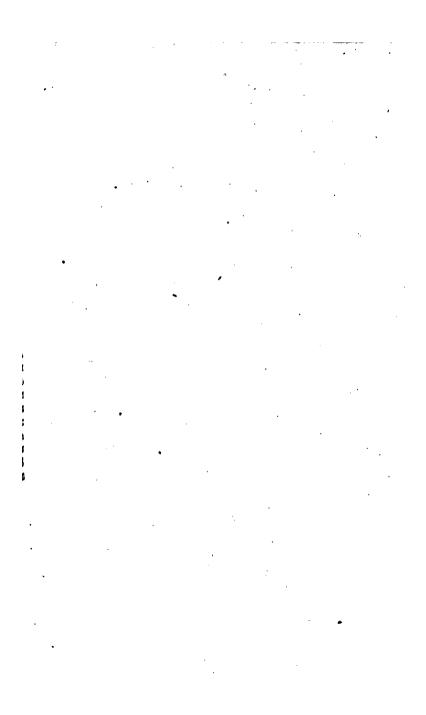

.

.

•

U,

à

.

•

.

. .

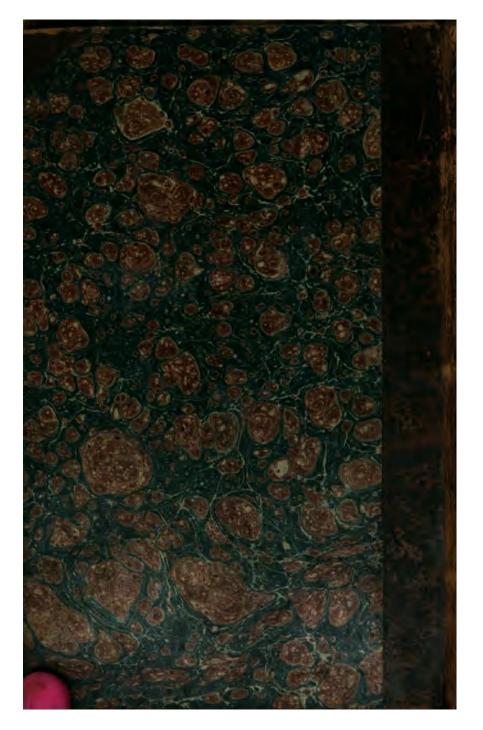